# DRAMATISCHE WERKE

Karl Gutzkow



Jerm.

## Dramatische Werke

nog

Karl Gutzkow.

## Karl Guttow's

## Dramatische Werke.

Dritter Banb.

Ein weißes Blatt. Zopf und Schwert.

**Leipzig** Berlag von 3. 3. Weber. 1844.

## RIBLIOTHECA REGLA. MONACENSIS.

Ervertsche Sturnsbiblichek München

## Ein weißes Blatt.

Schaufpiel

in

fünf Aufzügen.

#### Berfonen.

Madame Steiner, geborne von Seeburg.

Gneline.

Eveline, Wilhelm, Maler und Professor an einer } ihre Kinder. Afabemie.

Defonomierath von Geeburg.

Krau von Flitter.

Beate, } Schwestern. Tonb.

Guftav Solm, ein junger Gelehrter.

Balentin, fein Diener.

Roschen, Evelinens Mabchen.

Baul.

Bebienter ber Mabame Steiner.

Gafte, herren und Damen.

Die Scene ift theils in einer Provingialhauptftabt, theile auf bem Lanbe.

### Erster Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Ein einfaches Zimmer, bem man ansieht, baß ber Bewohner Anstalten zur Abreise macht. Kisten und Kosser auf ber Erbe. Einige Stuhle. Walentin (packt an ben Kossern, auf ber Erbe knieenb). Röschen (tritt ein).

#### Höschen.

Su, wie fieht es hier aus! Das Unterfte zu oberft gekehrt! Also wirklich, es wird abgereift?

#### Valentin.

Um Funf find bie Pferbe beftellt.

#### Höschen.

Ich erlebe noch, daß Ihr Doctor um Vier fie wieber abbeftellt. Bas haben Sie benn in all ben Kiften und Kaften?

#### Valentin.

Roschen, ftoren Gie mich nicht.

9.0

#### Höschen.

Sa! ha! Ich febe noch, baß Sie auch Brofessor werben, Serr Balentin. Manchmal nehmen Sie eine

Miene an, wie ein Titelkupfer zu einer alten Saus= postille. Ich bachte noch soviel von Ihnen zu lernen. In der Kifte, was haben Sie barin?

Dalentin.

Peruanische Bogel.

Höschen.

Und bort?

Dalentin.

Spinnen und Geefrebse aus Cabir.

Höschen.

Pfui, wie garftig! Und ba?

Valentin.

Skelettirte Fische aus ber Subsee. Wollen Sie fie 'mal feben?

Röschen.

Bleiben Sie mir fort! Ich falle in Dhnmacht, schon über die blogen Abbildungen im Pfennigmagazin. Wie ein Mensch von Geschmack sich nur entschließen kann, Arzt und nun gar Natursorscher zu werden!

Dalentin.

Alle die Meerkrabben und Kreuzspinnen toch' ich selber aus und praparire sie.

Höschen.

Bfui! Welch ein unappetitliches Sandwert! Auf Ihren Reifen burch Afrika und Amerika und — Mesopo= tamien und wie bie Bufteneien alle heißen, haben Sie

aber auch eine Gefühllofigteit betommen, eine Gleich= gultigfeit -

Valentin (immer noch padenb).

Gegen Gie?

Höschen.

Ach, was bilben Sie fich ein! Einen Mann zu nehmen, ber unschulbige Bogel zerrupft und harmlose Burmer praparirt — Rein, Ihr herr!

Dalentin.

Mein Berr?

Höschen.

So mir nichts Dir nichts abreisen und nicht einmal grundliche Auskunft geben, wann Sie wieber kommen.

Valentin.

Vor Jahr und Tag nicht.

Höschen.

Ha, ha! Der Doctor und nicht wiederkommen! In England kennen lernen, von London mit uns reisen, jeden Abend mit uns Thee trinken und Fraulein Eveline — Doch was verstehen Sie von romantischen Gefühlen und schöngeistiger Lekture und quatre mains und Lieder ohne Worte — geben Sie dem Doctor das Billet! Es ift von meinem Fraulein. Nun wir sehen uns noch, herr Balentin?

Dalentin.

En paffant, bei ber Abreife. Gie, boren Gie, bel-

fen Sie boch 'mal! (zeigt auf einen Roffer, an bem er ges packt hat und die Schwere prufen will) Ift er schwer?

Höschen (halt an einem Ende an, mahrend Balentin bas andere halt. Sie lagt mit einem Schrei ben Koffer fallen).

#### Dalentin.

Diel Uebergewicht.

#### Höschen.

Ach! Ich habe mir was verhoben. Ach! Ach! (thut als wollte sie in Ohnmacht fallen.)

Valentin (fniet am Koffer, er zeigt auf einen Stuhl in ber Ferne).

Da ift ein Stuhl, Mamfell Roschen.

#### Höschen (gornig).

Sie find ein Barbar! Gehen Sie unter bie Tektofagen! Sie gehoren gar nicht in die gebildete Gefellschaft! (Ab.)

Valentin (allein bas Bimmer aufraumenb).

Was das für ein zartes, wohlriechendes Brieschen ist! Inwendig gewiß so auf neumodische Art allerhand bunte Schnörkel gemalt, Luxuspapier nennen ste's — Nun ich muß sagen, nachgrade wurde das ganze Vershältniß Luxus. Die Familie meinte es gut, sehr gut, aber was liegen wir hier? Die Wissenschaft bleibt stehen. Die Sammlungen sind nicht geordnet. Es war die höchste Zeit, daß das einmal aushörte mit dem ewisgen Klimpern und Lesen und Malen und überhaupt —

zwei Naturforscher! (Will zur Seite ab.) (Es klopft.) Klopft es nicht? (Es klopft noch einmal.) Herein!

#### 3meiter Auftritt.

Bilhelm Steiner. Balentin.

Wilhelm.

Bohnt hier Doctor Guftav Solm?

Dalentin.

Bu bienen! Roch bis heute Abend um feche Uhr.

Wilhelm.

3ch wunscht' ihn zu sprechen. -

Valentin (zieht ben Brief aus ber Tafche).

Wir haben heute noch Manches -

Wilhelm.

Mennen Sie ihm meinen Namen, Wilhelm Steiner.

Valentin.

Steiner?

Wilhelm.

Professor Steiner, Maler.

Valentin.

Der Sohn ber Mabame Steiner?

Wilhelm.

Der Bruber Evelinens.

#### Valentin.

Ej, bas wird ja keinen Anstand haben. Augenblicklich. (Ab.)

#### Wilhelm (allein).

Ein schmerzlicher Gang! Danken, aus innerster Seele banken und boch auf ben Lippen ein Vorwurf, — ein Vorwurf, ben ich auszusprechen nicht berechtigt bin! — Wie bin ich begierig diesen jungen Mann kennen zu lernen! In ihren Briefen nannten sie ihn ebel, sie legeten ihm die glanzenbsten Eigenschaften bei, und jetzt, da er scheibet, wie deut' ich bei den Meinen dies drückende Schweigen? Sollt' ich einen Bluthenzweig, nach dem er nicht zu langen wagte, ihm niedriger beugen mussen oder verläßt mich hier jene Sehkraft, die der Kunstler auch an seinem innern Auge zu schärfen lernte? Ich werd' ihn beobachten. Er kommt.

#### Dritter Auftritt.

Guftav Solm. (Durchweg lebhaft und aufgeregt, wie man furz vor einer Reise zu fein pflegt.) Wilhelm.

#### Onftav.

Sort' ich recht? Gerr Professor Steiner?

Wilhelm Steiner, ber aus tiefstem Bergen banten will fur Alles, was Sie an ben Seinigen (reicht ihm

mit Bieberkeit bie hanb) Uneigennutgiges und Ebles gethan haben.

#### Guftav.

Entschuldigen Sie mich, herr Professor. Sie finben mich in ben Zuruftungen meiner Abreise. Es sieht hier so wild — bitte, bitte, legen Sie ab — (nimmt Bilhelm seinen hut und holt einen Stuhl.)

Wilhelm (holt fich gleichfalls einen).

herr Doctor, feine Umftande! Durch bie Freundsichaft, bie Sie ben Meinigen bewiesen haben, stehen wir uns fo nahe, bag es über unfre Bersonen keiner außern Verständigung bedarf.

#### (Beibe figen.)

#### Guftav.

Sie schlagen die kleinen Dienste, die ich Ihrer guten Familie leistete, zu hoch an. Wie Sie vielleicht
wissen werden, war ich funf Jahre im Auftrag der
Regierung auf einer naturhistorischen Reise begriffen.
Als ich über London zurücktehrte, hatt' ich das Bergnügen, Ihrem herrn Bater, der die Consulatsgeschäfte
unserer Regierung besorgte, daselbst bekannt zu werden.
Wie schmerzlich es mir war, einen noch so rüstigen
Mann, ein Muster von humanität und Zuvorkommenheit, an einem unheilbaren Uebel leiben zu sehen, konnen Sie wohl benken. Die Krankheit, die er lange
Jahre mit Seelengröße ertragen hatte, warf ihn auf's

Lager. Die Bemuhungen ber bebeutenbsten Aerzte Lonbons waren fruchtlos, bie Gefahr wuchs -

Wilhelm (nach einer Paufe, fcmerglich gefaßt). Er ftarb!

#### Guftan.

Ihre Mutter und Schwester standen in ber großen Stadt allein. Es sehlte nicht an Beileid, wohl aber an Beistand. Die bedeutende Erblassenschaft des Bersblichenen zu ordnen, die Beitsauftigkeiten ber gerichtlischen Proceduren, die Vorbereitungen, England zu verslassen, Alles das —

Wilhelm (brudt ihm bie Sanb).

Fiel auf Sie, auf Ihren Schut, Ihre eble Auf= opferung!

#### Guftav.

Es war ein Gebot schon ber nachsten Menschenspflicht; um wie viel mehr, ba ich baburch bas Bersgnügen einer so lieben Reisebegleitung haben sollte. Der Berluft, an sich unerseslich, mußte verschmerzt werben und ich freute mich, baß es ben Zerstreuungen ber Landreise über Holland und Belgien gelang, das Gemuth ber lieben Ihrigen zu beruhigen.

#### Wilhelm.

Bollige Beruhigung hoff' ich von ber Beit. Gustav.

Sie wird ben Ihrigen werben. Ihre Mutter ift ein Wefen von fo hoher Bortrefflichkeit, eine fo feelen-

reine, fefte und ftarte Natur, ein Charafter — (halt etwas inne)

#### Wilhelm.

Meine Schwester strebt ihr ahnlich zu werben. Gustav.

Sie ist es. Das Chenbild ber Mutter. — Ich hielt es fur meine Pflicht, mich bis zur Ankunft bes in sei= ner Kunst so berühmten Sohnes —

Wilhelm (verbeugt fich abweisenb).

#### Guftav.

Den Ihrigen noch bauernb zu wibmen. Ich habe so viel Gerzlichkeit, so viel Freundschaft bafür von ben guten, herrlichen Menschen empfangen, baß mir ber Abschied unmöglich sein wurde, wenn nicht Umftande mich zwangen, ihn zu beschleunigen.

#### Wilhelm.

Gie werben wirflich reifen?

Guftav.

heut um Seche, herr Steiner.

#### Wilhelm.

Ich furchte, Sie find bem kleinen Kreise, ben Sie verlaffen, schon zur Gewohnheit geworben.

#### Guftav.

Der Bruder, ber Sohn wird mich boppelt erfetzen. Wilhelm.

Sie muficiren, Sie fingen, Sie lesen vortrefflich vor, Sie find nicht nur gelehrt, fonbern auch geift-

reich — Burbe Ihnen benn (ftodenb) unfere Stadt nicht bie Mittel zu einem bauernben Aufenthalte bieten konnen?
Guftan.

D gemiß! Es ware ein Leichtes, die mir von ber Regierung für meine Reise versprochene Unstellung auch hier zu erhalten. Ermeffen Sie aber meine eigenthum- liche Lage. Es betrifft ein Verhaltniß, über bas ich vor funf Jahren bas Wort gegeben hatte, zu schweisgen, bas ich aber jest wohl nennen kann.

Wilhelm.

Sie fpannen meine Reugier.

Ouftav.

Ich hatte kaum ausstudirt, als ich es bei meinem Fleiße wagen durfte, schon meine Prusungen zu bestesen. Sie sielen so gunstig aus, daß die Regierung mir den Antrag machte, mich auf Staatskoften reisen zu lassen. Ich erhielt die Autorisation zu dieser Reise mit einer glanzenden Ausstattung an allen dazu ersors derlichen Husseniteln und der ausdrücklichen Versicherung, daß ich, nach fünf Jahren zurückgekehrt, mich unmittelbar einer Anstellung wurde zu erfreuen haben. Denken Sie sich, wie zwei angenehme Ersahrungen oft in einen tragischen Conslict gerathen können. In dem Augenblicke, da ich den Austrag der Regierung erhalte, mach' ich die Bekanntschaft eines Wesens, das nich mit plöglichem Zauber sessels Madchens, das ich liebte.

Wilhelm (erichricht).

Bustom, bram. Berfe. III.

#### Guftav.

Die Zeit brangte, die Verständigung erfolgte, ich war in einer Lage, deren Qual nur ein liebendes Herz verstehen kann. Daß ich blieb, war mein erster Gebanke. Aber die Freunde, meine Gonner, die Geliebte selbst, alle stellten mir vor, daß ich es meiner Laufbahn, meiner Zukunft schuldig ware, den Antrag der Regierung anzunehmen. Malen Sie sich den furchtbaren Gedanken einer fünsjährigen Trennung, malen Sie sich die gerechten Besorgnisse aus, daß ich, wie so viele Reisende, in der Wildnis das Opfer meiner Wissenschaft werden konnte, und Sie werden die Hochherzigkeit eines Wesens schaft, das sich im Angesichte dieser dunkeln Zukunst dennoch freudig mit mir verlobte.

#### Wilhelm.

Und bas fonnte Geheimniß bleiben? Ouftav.

Es follte. Ich hielt es für graufam, bem möglischen Tobe entgegen geben und ein Mabchen öffentlich verbinden. Die Aeltern, fonst einverstanden mit dem Berhaltniß, machten, aus Besorgniß für die Zukunft ihrer Tochter, dieselbe Bedingung bes unverbrüchlichsten Stillschweigens.

#### Wilhelm.

Und Sie fprachen nie bavon mit ben Meinigen? Guftav.

3ch burfte nicht. Warum auch? 3ch haffe bas Auf=

bringen seiner eigenen Lebensverhaltniffe. Ich wurde nicht zu Ihnen bavon sprechen, wenn ich nicht auf bem Bunkte meiner Abreise ftunde und langst gewünscht hatte, Ihre werthe Familie mit einem Werhaltniffe bekannt zu machen, das, wie alles, was mich betrifft, sicher auch beren Theilnahme im reichsten Maße finden wird.

#### , Wilhelm (fteht auf).

Herr Holm, in ber Dankbarkeit, bie ich, bie meine Familie fur Sie empfindet, wird fich nichts verändern. Rechnen Sie auf uns in jeder Lage Ihres Lebens. Die Grunde Ihrer beschleunigten Abreise sind so bringend, so heilig —

#### Guftav.

Nennen Sie sie Shrer wurdigen Mutter. In wenig Beit komm' ich felbst. Ich erbat mir noch einen kurzen Augenblick, um von Menschen, die mir unvergeß= lich sein werden, Abschied zu nehmen.

#### Wilhelm (verlegen).

herr holm, das Abschiednehmen von Bekannten, bie uns theuer find — vielleicht eignet fich die Stunde — Gustav.

Kurz vor meiner Abreise, gegen Sechs. Ihr Fraulein Schwester (zieht das von Valentin erhaltene Billet hervor) wunscht, daß ich Ihrem Hause die letten Minuten schenke. Sie schreibt (liest): "Unsehlbar, geehrter Herr Holm, haben wir noch das Bergnugen, Sie kurz vor Ihrer Abreise bei uns zu sehen, um so mehr, da die Erklarung, daß Sie nicht wiederkehren wurden," — Ich meine, der Brief hat feucht gelegen. Die Buchstaben find verwischt. (Läft Wilhelm mit einsehen.)

Wilhelm (außer fich, aber bei Geite).

O, fie sind feucht von ihren Thranen! — Ja, es ift wahr, herr holm, sie wunscht Sie noch einmal zu sehen, ehe Sie scheiben auf ewig. Berzeihen Sie die Ruhrung, die mich überkommt. Es ist so schwerzlich, kaum sich sinden und sich schon verlieren.

Onftav (bietet ihm bie Sanb).

Nehmen Sie biese Sanb von einem Gerzen, bas es redlich meint. Ich fuble, wir wurden Freunde werden. Wilhelm' (fchlägt bie seine mit halb abgewandtem Antlit ein).

Wir find es! Leben Sie wohl! (Mb.)

#### Dierter Auftritt.

Guftav. Balentin.

Guftav.

Ein edler Menfch, wie feine Familie.

3ft er fort?

Ouftav (zieht bie Uhr).

Mur noch eine Stunde Beit. Alles wohl verpactt? Valentin,

Rumerirt, wie auf bem Mufeum.

#### Guftav.

Die Conchhlien? Die Mineralien? Die brafili= fchen Rafer?

#### Dalentin.

Daß Buffon seine Freude baran haben sollte! (Eragt einige Kiften ab.)

#### Onftan.

Er war so bewegt! Was war ihm nur? Bielleicht weiß er, was lieben und funf, funf Jahre entbehren heißt.

#### Valentin (gurudfommenb).

Ich sehe Friedersdorf schon in Alarm, wenn ber Postillon blaft und die Beitsche knallt, das wird eine Einfahrt werben! Wasser, ber Hoshund an ber Kette, wird Augen machen, und die alten Truthuhner werden sich blaben —

#### Onftan.

Wer weiß, Balentin, ob ich nicht absteige und hinten, gang heimlich hinter ben Seden hereingeschlichen komme.

#### Valentin.

Soll mich nur wundern, wie Garten und Feld jett aussieht. Die Aeltern find todt und Fraulein Braut wird auch was Rechts von Dekonomie verstehen. Db wohl noch die Storche auf dem Pfarrgiebel bauen? Sa, ha! In funf Jahren kann sich (sett den letten Koffer auf die Schulter) erstaunlich viel verändert haben.

#### Ouftav.

Eines, Alter, ift fich gleich geblieben, bas Berg und unfre Treue! (Ab.)

Valentin (folgt).

#### Berwandlung.

Eleganter Salon in ber Mohnung ber Mabame Steiner. Rechts vom Zuschauer ein Fenfter. Links ein Tisch und eine Klingel barauf. Am Tisch mehrere Fantenils, so bag bie Bersonen, welche sich spater seinen, nicht erft nothig haben, bie Stuble sich selbst zu holen.

#### Funfter Auftritt.

Madame Steiner. Frau von Flitter (treten gur Seite ein). Bulett ein Bebienter.

#### Frau von Flitter.

Bortrefflich eingerichtet, liebe Steiner, fur so furze Beit magnifique! Grußen Sie Evelinchen! Sie wird boch in England nicht ben Spleen bekommen haben? Sa, ha, ha! Abieu, liebe Steiner! Ich vertrofte sie auf meine Winterabende. Die beste Gesellschaft: Major von Waller nebst Tochter, Oberst Geineck nebst Nichte, Geheimerath Zeisig nebst zwei Schwägerinnen. Die Eine singt vortrefflich, die andere malt, die Waller com-

ponirt, die kleine Seineck bichtet und wir, liebe Freunbin, wir (in's Ohr) wir recensiren. Abieu, Abieu! (Mb.)

Madame Steiner (allein, fest fich an ben Tifch).

Der Verluft ift bitter, aber ber Eroft, ben manche Menschen geben, fonnte zur Verzweislung bringen! (Klingelt.)

(Gin Bebienter tritt ein.)

Madame Steiner.

Meine Tochter! (Bebienter gur Geite ab.)

#### Sedfter Auftritt.

Wilhelm. Mabame Steiner.

#### Wilhelm.

Du haft ben Wagen abbestellt, liebe Mutter; Du solltest Dir biese Zerstreuungen gonnen.

Madame Steiner.

3ch fühle mich nicht wohl.

#### Wilhelm.

Doctor Golm wird kommen, um Abichied zu neh= men. Du hattest Dich und besonders Evelinen biefer Scene entziehen sollen.

Madame Steiner.

Beghalb, mein Cohn?

#### Wilhelm.

Liebe Mutter, ich habe ein Kunstlergemuth. 3ch verstehe mich wenig auf den Ton, der in der großen Welt Sitte ist. Wahrheit aber und Offenheit hab' ich stets an die Spige meiner Grundsage gestellt. Es geht hier etwas vor; jeder sieht es, jeder fühlt es, und keiner gesteht es dem Andern. Es mag in der Besherrschung seiner Gemuthsregungen etwas Abliges, etwas Vornehmes liegen, aber gegen mich sollte man doch kein Geheimniß machen.

#### Madame Steiner.

Welches Geheimniß?

#### Wilhelm.

Ich begreife Euch nicht! Seib Ihr benn vom Formenwesen ber Gesellschaft so bethort, baß Ihr zu Niemanden mehr Vertrauen habt und zu Eurem eignen Selbst am allerwenigsten? Ich muß Evelinen sprechen.

#### Madame Steiner (fteht auf).

Ich beschwore Dich, Wilhelm, feine Uebereilung! Wilhelm.

Wozu bies Schweigen?

#### Madame Steiner.

Bas im Schweigen geboren wurde, fann auch im Schweigen wieder erfterben.

#### Wilhelm.

Solm ift ein unverborbener, offner Sohn ber Ratur. Ein Charafter von einer Unbefangenheit, die mich ichwindeln macht. Wahrheit muß fein, ich will fie reben; fle fommt.

#### Siebenter Auftritt.

Eveline (weiß gefleibet mit einer fcwarzen Schleife auf ber Bruft). Die Borigen. Bulest Bebienter.

Eveline (giebt fich bis zum Schluß bes Actes ben Anftrich vollkommensten Gleichmuthes. Es ist Sache ber Darstellerin, unter biesem Schein bie innere Berzweiflung boch errathen zu lassen. Beim Eintreten legt sie ein rothfaffianes Stammbuch auf ben Tisch).

Du warst boch wohl lieber ausgefahren, Mama? Ah, Wilhelm! (Sieht nach einer Uhr, die sie vorn tragt.) Setzt Euch boch. Wie viel ist Deine Uhr, Wilhelm? Die meine geht nach —

#### Wilhelm.

Chen schlug es funf.

#### Eveline.

So geht fie vor. (Geht in Gedanken verloren an's Fenfter, an bem fie fich finnend eine Beile aufhalt. Drudende Baufe.)

Madame Steiner (mit einer bittenben Miene nach bem uns ruhig umhergehenben Wilhelm hinuber).

Unfre Bucherfiften aus England find jest eingetroffen.

### Eveline (bort nicht). (Pause.)

#### Madame Steiner.

Frau von Flitter hat uns gebeten, an ihren geruhmten Soiréen Theil zu nehmen.

Eveline (bort nicht). (Paufe.)

#### Madame Steiner.

Willft Du Deinem alten Musiklehrer gestatten, Dir seine neueste Sonate zu widmen?

#### Eveline (aufschredenb).

Wie, lieber Bruder, Du sagtest etwas? Ihr seib so einsplbig. Seten wir uns. Du bist uns noch so viel zu erzählen schuldig, lieber Wilhelm. (Affectirte Muntersteit.) Deine Briefe aus Rom waren sehr schon, ganz meisterhaft, die aus der Schweiz wurden schon karger, und die spätern, als Du gar Professor wurdest, ließen Mes zu wünschen übrig. Du malst Porträts, aber Gott sei Dank! nur zur Erholung. Wie kann sich ein bebeutender Künstler, und das bist Du, nur dazu hers geben, jede vom Zusall dargebotene geistlose Menschensbildung auf der Leinwand wieder zu geben!

#### Wilhelm.

Wohl in jebem Gesicht findet sich noch eine Spur bes gottlichen Stempels.

#### Eveline.

Alls Du nach Rom gingst, trugst Du langes Haar. -Der Bater war in Verzweislung, Du wurdest ben Glaus ben wechseln. Jest trägst Du eine schone Cravatte um ben hals, bift mobernifirt, wie ein fashionabler Dasmenmaler; laß Dir nur keinen Backenbart stehen! (Sie beschäftigt sich mit seinem haar) Man fieht, bag Du zwei Jahre keine Schwester gehabt haft (Bause). Wer weiß —

#### Madame Steiner.

Eveline! Thranen?

Eveline.

36 ? (Will gleichgultig fcheinen.)

Wilhelm.

Deine Augen widersprechen Deinem Munbe, Dein Mund wiberspricht Deinem Bergen.

Eveline.

Bas flagft Du mich an?

Wilhelm.

Ich flage, weil Du es felbst nicht thuft. Weil Du Dir gefällst in jenen unsichtbaren Uebergeistigungen, in jenem schwarmenden Dammerfluge des Gefühls, wo Dein Bruder, Deine Mutter, Du selbst, Niemand weiß, wie es mit Deinem Gerzen steht.

Bedienter.

Doctor Holm! (26.)

Madame Steiner.

Wilhelm, ich beschwore Dich, schweige.

Wilhelm.

3ch schweige. Was foll ich reben? Er kommt. Reben — mag ber Ring am Finger feiner linfen Sand.

#### Ouftav (tritt ein).

Eveline (erblickt ben Berlobungering und fibst einen unterbruckten Schrei aus. Am Fenfter fucht fie fich ju fammeln).

#### Achter Auftritt.

Guftav. Die Borigen.

Ouftav (an ber Thur ftehen bleibend).

Stor' ich?

Madame Steiner (winft ihm, naber gu treten).

Gustav.

Ich bitte um Berzeihung, ich bin in meinen Reise-, fleibern.

Madame Steiner (tonlos).

Nur naher! Nur naher!

Guftav.

Behalten Sie Blat, Alle, Alle! Lassen Sie sich durch nichts storen. Alles ist geordnet, meine Sammlungen und Bücher sind gepackt, auch die freundlichen Andenken, die Sie mir lassen wollten, sind nicht vergessen, der Wagen holt mich hier ab, und so ist mein Bunsch erreicht, Ihnen noch meine letzten Augenblicke widmen zu können.

Madame Steiner.

Eveline! Berr Solm.

Eveline (wendet fich und fieht Buftav geifterhaft an).

Wilhelm (will fie fortführen).

Entschuldigen Sie, herr holm. Meiner Schwester ift nicht wohl -

#### Ouftav.

Mein Fraulein -

#### Epcline.

Nicht wohl? Du irrft, lieber Bruber. Nehmen Sie Blat! Sie find — uns — willfommen! (Schwankt über bie Buhne und sest sich neben ihre Mutter.)

#### Wilhelm (bei Geite).

3ch fange an, in biefem Stolz bie Seelengroße gu bewundern.

Madame Steiner (winft ihm, Plat zu nehmen).

#### Guftav.

Es ist erschreckend, mas eine folche Abreise in Anspruch nimmt! Dies ewige Ordnen und Raumen; es ist zu ermubend, zu erschopfend. (Sest sich.)

Madame Steiner (fich zusammennehmenb). Wie lange benten Sie unterwegs zu fein? Gnstav.

Einen Tag und eine Nacht. Der Weg führt burch die reizenosten Gegenden. Fruchtbare Kornselber wech= seln mit anmuthigen Weinbergen. Kleine Bache burch= schneiben hie und ba eines ber freundlichsten Thaler, bas ich je gesehen habe. Da fanden sich Stoffe für Sie, Fraulein Eveline. Der Landschaftsmaler fann fich nicht ichonere Bartieen munichen.

Eveline (fieht gur Geite fort).

#### Guftav.

- Ich habe bie ganze Geographie meiner Beimath vers geffen und nur ben Namen Friedersborf behalten. Run, jest kennen Sie die Ursache meiner Abreise?

#### Madame Steiner.

Mein Sohn hat fie mir genannt. Sind wir Ihres Bertrauens nicht wurdig gewesen?

#### Ouftav.

3ch burfte nicht reben, ich hatte es feierlich ben Aeltern meiner Braut geloben muffen.

#### Madame Steiner.

Leben diese noch?

#### Onftav.

Sie sind tobt. Ein großes Unglud fur die Familie, da die übrigen Kinder zum Theil noch unerzogen
sind. Ich habe mich nicht genug verwundern können,
wie meine Beate selbst die Zugel der ganzen sehr bebeutenden Wirthschaft ergreisen konnte — jest wissen
Sie, Fraulein Eveline, warum ich den Namen Beate
nunftalisch fand. Meine Verlobte besorgte den Guterverkauf, die Abzahlung der darauf stehenden Gelder,
die Erziehung ihrer jungern Geschwister, kurz ich freue
mich über diesen praktischen Sinn, um so mehr, da ich

felbst teine Spur bavon besite. Sie haben es ja auf unfrer Reise gesehen! —

#### Madame Steiner.

Bitte, Berr Solm!

#### Ouftav.

Bei ben Bilben tam ich mit Blechpfennigen, Nurnsberger Canb und bunten Tucheden weiter, als mit Doublonen und Biaftern. Nun, Fraulein Eveline, Sie wiffen ja, wenn es etwas zu behandeln gab, wie unsgeschickt ich Ihre Borfe verwaltete.

#### Madame Steiner.

Wir find nie fo bequem gereift, als mabrend Ihrer gutigen Begleitung. Fur alles Gute, herr holm, mas Sie an uns gethan, werben wir ewig Ihre Schulbner bleiben.

#### Gustav.

Mit schwerem, schwerem Herzen nehm' ich auch von Ihnen Abschied. Wenn ich in Worte fassen sollte, was ich an Dankbarkeit und innigster Anhänglichkeit für Madame Steiner empsinde, so müßt' ich gestehen, ich kann es nicht ausdrücken. Wie ich Sie in London fand, Ihren trefflichen Gatten nur in den letzten Augenblicken seines eblen Lebens noch beobachten konnte, wie ich in Ihrer Nähe eine Atmosphäre athmete, die mich in die seligste Zeit meiner Jugend zurückzauberte — o weisen Sie diese Geständnisse eines dankbaren Gerzens nicht zurück. Ich sand eine Heimath, ich fand in Ihnen das

Bild meiner seligen Mutter wieber: o erhalten Sie mir ein Wohlwollen, bas mich in Stunden, wo ich rathlos mich in Trübsinn erging, oft so wunderbar erhoben und beruhigt hat. Sollte das Gefühl, das uns so traulich in den Tagen der Gefahr zusammenhielt, je ersterben können? Nein, es ist nicht möglich, daß sich unsere Bahnen ewig trennen sollten. Werden Sie mich je vergessen?

Madame Steiner (weinenb).

Die, nie!

#### Onftav.

Mun, bann scheib' ich mit erleichtertem Gergen. (Draugen schlägt eine Thurmuhr seche.) Eveline (schrickt heftig zusammen).

#### Gustav.

Es schlägt sechs. Der Abschied ist da. So wünsch' ich benn, Madame Steiner, (füßt ihr die hand) daß Gott im Kreise Ihrer Kinder Ihre Tage segnen möge. Der himmel hat Sie reich mit außern Gutern beschenkt, aber noch reicher sind Sie an Ihrem edlen Herzen, an Ihrem Glauben, Ihrer Standhaftigkeit. Sie, Frau-lein Eveline, haben mir (mit leichter Höflichkeit, ohne ihre Liebe zu ahnen) — viel zu vergeben —

Eveline (wendet fich ab).

#### Guftav.

Wie oft hatten Sie Urfache, mein rauhes, schroffes Urtheil, bie ungeschminkte Aufrichtigkeit eines Natur=

fohnes, zu bekampfen. Ihre Gebuld und Nachsicht hat mich erft fur bie Gefellschaft brauchbar gemacht. (&decelnb) Saben Sie noch etwas auf bem Gerzen fur 'mich?

Eveline (faum borbar).

Nichts.

### Guftav.

Frgend einen Auftrag, einen Bunfc, einen Be-

Eveline (fdwankt halb ohnmachtig).

## Ouftav.

Ich febe, baß Gie noch etwas auf bem Bergen baben: keinen Bunsch, nichts, gar nichts?

Eveline (fchuttelt ben Ropf).

### Guftav.

Nun benn, fo fag' ich Ihnen von Gergen, mit mahrer Freundschaft ein Lebewohl!

Eveline (fich vergeffenb).

Sa!

Madame Steiner. Wilhelm.

Was ift?

Eveline (mit fich fampfend und fich fammelnb).

Noch eine Bitte, herr holm. (Sie bffnet bas Stamms buch und nimmt ein Blatt herans. Nach einer Paufe). Das ift ein weißes Blatt aus meinem Stammbuche — schreisben Sie mir auf bieses Blattchen — Schreiben Sie Gustom, bram. Werke. III.

mir - jum Angebenken - einige Borte - ber Erins nerung.

Onftav (nimmt es).

Mit Freuden; aber ich muß es Ihnen schiden, Fraulein. Aus dem Stegreif wurd' ich es nicht wagen konnen, aber, verlassen Sie sich, ber erste freie Augenblick gehort Ihnen.

(Ein Bofthorn tont braugen. Eveline ichmankt. Mabame Steiner weint. Wilhelm fteht gerührt).

Onftav (legt bas Blatt in fein Portefeuille).

Das Posthorn ruft. Die Stunde ist da. Schließen Sie mich in Ihre Erinnerung ein. Leben Sie wohl, Alle, Alle! Leben Sie wohl! (Reißt sich mit Ruhrung los und geht. Das Posthorn schweigt).

Eveline (fturgt mit Leibenschaft an die Thur).

Mein! Rein! Rein!

Wilhelm. Madame Steiner.

Gveline !

Eveline (an's Fenfter).

Der Wagen halt, er steigt ein, er geht — Ach! (fie schwankt nach vorn und finkt Mutter und Bruder in die Arme.) Ich habe ihn geliebt mehr, als mein Leben!

(Borhang fallt.)

# 3 weiter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

## Muf Friedersborf.

Bimmer mit nicht gewöhnlichem, aber boch landlichem hausrath. Rechts vom Bufchauer ein Fenster. Drei Eingange, einer hinten und zwei zur Seite. Gin kleiner Toilettentisch mit Stuhlen. Auch rechts am Fenster fieht ein Tisch. Tony (ordnet im Bimmer). Dann Niclas und Paul.

# Conn (ruft aus bem Fenfter).

Niclas! Baul! Gleich herauffommen! (Sieht an ben Banben entlang.) Da muß zur Hochzeit eine Blumen=guirlande hin, an die Decke eine Krone, bort an die Wand eine Sonne, in der Mitte mit Gustavs und Beatens Namenszug — B und G in einander geschlungen — die schönsten Blumen, die wir auftreiben können. Was wir nicht haben, muß Seedurg geben. Ach, daß ich die Zeit kaum erwarten kann!

Miclas, Paul (fpringen herein). Da find wir!

### Tonn.

Best nehmt Guch zusammen und mertt auf, wie es fein foll.

### Paul.

Schon, Mamfell Antoinette.

Miclas.

Ja, recht schon foll es fein, Mamfell Antoinette. Conn.

Db ber Doctor Holm schon heute kommt, ift nicht gewiß, aber mahrscheinlich ift es.

### Pant.

Mso, es ift moglich.

### Niclas.

Doctor holm? Derfelbe von vor funf Jahren? 3ft's nicht moglich!

### Tonn.

Run bort! Wenn Ihr einen Wagen, versteht fich, einen Reisewagen, fommen febt -

#### Miclas.

Dann Schießen wir.

### Tonn.

Bewahre! Ihr mußt Cuch boch erft vergewissert has ben, ob er's ift.

### Miclas.

Er muß und feinen Bag zeigen.

### Pant.

Dummes Zeug, ich werbe boch ben Doctor Solm noch kennen.

#### Miclas.

Ja, Kind, ber hat sich schrecklich verändert. Der Balentin hat ja geschrieben, daß die Wilben ihn wie einen Hafen am Spieß haben braten wollen! Prr! Er soll schon ganz braun gewesen sein.

# Paul.

3ch fenn' ihn. 3ch hatt' einmal Kirschen gemaust und er attrapirte mich und zog mir so berb eins über ben Ruden, bag ich ihn zeitlebens nicht vergeffen werbe.

# Tonn.

Ihr werbet ihn schon kennen; wenn er's ift, brudt Ihr los. Drei Schuffe, bas ift bas Signal.

### Paul.

Den britten Boller beforgt ber alte Martin.

#### Miclas.

Si, hi! Der alte Martin fann ja nicht horen.

## Conn.

Wenn wir's nur horen konnen! Stell' Dich boch nicht fo confus, Niclas. Geht jest, macht Gure Sache gefcheut, bag man Cuch bei ber Gochzeit anftellen kann.

### Miclas.

Sochzeit? Wer macht benn Sochzeit?

### Tonn.

Das werbet Ihr fcon feben. Jest hurtig, an bie Ranonen!

### Paul.

Soren Sie, Mamfell Tonb, wenn's Sochzeit giebt, mich ftellen Sie im Keller an!

#### Miclas.

Und mich in bie Ruche! (Beibe ab.)

# 3meiter Auftritt.

Tonh (allein). Dann: Dekonomierath von Seeburg.

### Conn.

Noch heute, vielleicht noch in dieser Stunde! Wie freu' ich mich für unfre liebe, liebe Beate, unfre Schwester, unfre Mutter! Himmel, wenn er noch früher kame; sie ist im Felde bei den Arbeitern! Jede Staubwolke kann ihn bringen, den guten Gustav. Ob er noch die kleine Antoinette kennen wird?

Seeburg (ein ruftiger Bierziger, mit einem kleinen Blumenftod und einer großen Dute, ift schon vorher eingetreten, sett ben Stod ab und schleicht fich hinter Tony, die am Fenfter fieht, her, und halt ihr hinterrucks die beiden Hande vor bie Augen). Conn (fchreit auf). Seeburg.

Rathen!

Conn (will fich losringen).

Wer ift's?

Sceburg.

Rathen!

Conn (bei Geite).

Mein Simmel, boch nicht Guftav ichon?

Seeburg.

Rathen!

Conn

herr von Seeburg.

Sceburg (lagt loe).

Sieh, wer hat Ihnen bas gefagt?

Conn.

Die Banbe bes Berrn Defonomierathe.

Seeburg.

Ah so, mein okonomischer Teint? Kunftig werbe ich Glacehanbschuhe anziehen! (Legt bie Dute auf ben Tisch) Was sagen Sie zu bem niedlichen kleinen Blumenftock, ben ich mitgebracht habe: meine Treibhauser machen Dampfsfortschritte. Für Fraulein Schwester! Wo ist sie benn, die Liebenswürdige?

Conn.

Sind Sie ihr nicht begegnet?

# Seeburg.

Im Feld, im Weinberg, im Garten, im Huhners hof? Das ift ein Irrwisch von Geschäftigkeit, hier und bort, links und rechts, huben und bruben — lesberall und Nirgends. Ihr ahnlich werden, kleines Mauschen!

### Conn.

Ich bestrebe mich, herr Dekonomierath! Was haben Sie benn ba in ber großen Dute?

# Seeburg.

Nichts für ein Mabchen aus ber Stabt! Fraulein Tony, Sie find zum Unglud in ber Resibenz gewesen. Schlagen aus ber Art. Malen und zeichnen — wem wollen Sie benn bamit einmal in Friebersborf gefallen?

# Tonn.

Mir felbft.

# Seeburg.

Ihnen selbst. Konnen Sie sich benn felbst heirathen? Ihre Schwester, sehen Sie, bas ist ber beste Landwirth in ber ganzen Umgegend. Wer weiß so zu reben über Sommer= und Wintersaat, heu- und Strohernte, Rapps-, Ruben- und Runkelproduction — Es giebt keine hohere Wiffenschaft, als die Dekonomie.

# Tonn.

Die alteste ift es gewiß. Was haben Sie benn ba in Ihren Bapieren?

Seeburg (zieht aus feiner Dute lauter fleine vieredte Bulverchen).

Bei Leibe nichts vermengen! Daß mir am Enbe Zwiebeln wachsen, wo ich Spargel saete. (Legt bie Baspiere zurecht und vertieft sich ganz barin.) Lauter Samesreien! Ich habe heute mit Ihrer Schwester eine wichtige Conferenz. Was larmt benn ba braußen? (Man hört ein Murmeln von vielen Kinberstimmen.) Die löbliche Schulziugend von Friedersdorf! D die neumodische Zeit! Was brauchen die Rangen lesen und schreiben zu lernen? Am Ende sühren sie in die Dorfschulen noch das Grieschische ein!

# Conn.

Die Schwefter! (Springt ab.) Seeburg.

Ift sie's? Wahrhaftig, ihr Silberorgan. Putt, putt, putt, sie futtert bie Tauben! So bent' ich mir Ceres, die Göttin bes Velbes. Die ganze Dorfjugend verehrt sie. Und bieses Rechnertalent, diese Buchführung — (holt sich einen Stuhl und setzt sich an den Tisch am Venster, wo seine Papierchen ausliegen.) Prächtige Sämereien! Nur etwas zu theuer sür den Dekonomen! Das Loth 4 Groschen, was kosten Weine Verinden. Wein Kopf ist etwas schwer im Kopfrechnen. Wenn das Loth 4 Groschen, was kosten denn 2 Pfund? Hein swei him! Wenn das Loth — 4 Groschen koeftet, was — kosten — bann — 2 Pfund —

# Dritter Auftritt.

Beate (mit einem großen breitrandigem Strohhut, einem zierlichen Gartenkorb mit Gemufe in ber Linken, in ber Rechten einen Gartenrechen). Tonb. Seeburg.

# Beate.

10 Thaler 16 Grofchen! -

Seeburg (fpringt auf).

Richtig! Macht 10 Thaler 16 Groschen.

Beate (ftellt resolut ihren Rechen fort und bindet ben but ab).

Wie leben Sie, Gerr Dekonomierath? Was fagen Sie zu bem prachtigen Landregen? Alles grunt, Alles ift erfrischt. Hurtig, hurtig, Tonb, an bie Arbeit!

Conn (bei Geite).

Ach, ich modite fo gern von ihm reben!

### Beate.

Arbeit macht bas Leben fuß. Gertrub foll bie Bohnen brechen. Die Erbsen find auch zeitig. Da, nimm ben Korb: (fußt Tony) Gerzkind, mube Sande, rothe Wangen. Hurtig, flink!

Conn (hupft mit bem Rorbe ab).

### Beate.

Ach, es fatiguirt boch schrecklich, so von Morgens 4 bis Abends 10 immer in Bewegung fein. (Sett fich ermübet.)

### Seeburg.

Die gesagt, wie die Ceres! Eine Sichel in der Hand, ein Kranz von Aehren und Kornblumen um die Schläfe, ben rechten Fuß ftolz auf das große Hauptbuch gestemmt, in der Linken das Modell der verbesserten Dreschsmaschine und auf der Brust die große goldne Verdienstsmedaille für Beförderung des Ackerbaues und der nutslichen Gewerbe.

# Beate.

Das gabe ein Bild, lieber Nachbar, was fich in unsfern Weinbergen fehr gut als Bogelscheuche ausnehmen wurde. Bas haben Sie benn ba auf bem Tisch?

# Seeburg.

Die vortrefflichsten Samereien — zur Auswahl! Französische Artischofen, birecte aus Rouen verschrieben, Kleesaat, superbe Waare aus Luzern, russischer Hanf, zum Aushängen so stark, und ein Flachs, ber sich bleischen läßt, weiß, wie die Unschulb. (Macht die Pulverschen wieder in die Dute.) Ich lasse Ihnen bavon hier, zur Auswahl.

### Beate.

An Ihren Felbern bin ich vorübergegangen, Detonomierath. Der Segen Gottes wachst Ihnen in's Saus.

### Seeburg.

Richt mahr, es fteht vortrefflich. Aber die Kartof= feln find welt. Die Sige war zu groß. Ja ich kann

fagen, bag feit bem Jahre, wo ich bas Blud batte. mich neben Ihnen angutaufen, liebenswurdige Machbarin, mein Bewirthichaftungespftem bie erfreulichften Fortfdritte gemacht bat. Die alte Stammbefitung Derer von Seeburg reichte fur meine Thatigfeit nicht aus. Das alte Schloß mar romantifc, aber auf icone Musfichten fonnt' ich feinen Safer bauen, im bunflen Schatten von Seufzeralleen wollte bie Runkelrube nicht ge= beiben. Die Reifenden befuchten mich, um von ber Seeburg aus die Sonne untergeben gu feben; meine Stalle, meine Dungeranstalten, meine Drefcmafdinen wollte Niemand feben. 218 fich endlich ein melancho= lifder Englander einfallen lieft, fich von einem fehr bewunderten aber fahlen Felfen meiner Befibung berun= terzufturgen und mir bei biefer Belegenheit unten in meinen Bflanzungen ein Brachteremplar ber neuentbedf= ten Delpflanze Madia Sativa ruinirte, ba entichloß ich mich furz und gut. 3ch verfaufte Geeburg; benn ich fab ein, bag fich die Dekonomie mit ber Romantik nicht vereinbaren laft. Meine jetige Beftbung ift eben, flach; aber fruchtbar. Gie muffen mir bas Beugniß geben, ich ziehe nachst Ihnen bie besten Producte.

# Beate.

Sie zeitigen vortreffliche Artitel. Ausgenommen Ihre Wolle.

### Seeburg.

Meine Wolle? Das haben Sie gegen meine Bolle?

Dber nennen Sie Ihre Schur nicht Wolle? Seehurg.

Meine Wolle? Meine Schur ift eine ber folibeften im Lande. Meine Wolle halt warm und bas ift bie Sauptsache. Der Kriegsminister hat sie mir abgekauft bis auf die lette Floce.

Beate.

Bu Pferbebeden.

Seeburg.

Warum nicht? Bu Pferdebecken, zu Kitteln fur bie Festungsstraflinge. Fraulein Beate, meine Wolle! Beate.

Geben Gie Acht, Dekonomierath, jest follen Gie erleben, mas auf Beateneruh vorgebt.

Seeburg.

Sm!

Beate.

Wir geben bamit um, eine Schaferei im fpanischen Styl anzulegen.

Seeburg.

Der Taufenb!

Beate.

Wolle, wie Seibe, eine Mufterschaferei. Ginem Commissionar in Hamburg ift schon Auftrag gegeben.

Seeburg.

Bas Sie fagen!

Hundert ber besten Merinos kommen birect aus Spanien. Kennen Sie Cloner's Buch: "Das goldne Bließ"?

Seeburg (gieht feine Schreibtafel).

Bitte, bitte, wie?

# Beate.

"Das golbne Bließ", ein Schatz von gebiegenen Renntniffen. Gin Leitfaben fur Alles, mas fich auf bie bohere Schafzucht bezieht.

Seeburg (bei Seite, indem er fchreibt).

Doch ein Engel von einem Mabchen!

# Beate.

herr Nachbar, wollen Sie bas Geschäft mit entriren ? Seeburg.

Mit Freuben.

Beate (halt ihm bie Sand bin),

Gin Bort!

### Seeburg.

Gin Mann! (Bill ihre hand nicht loslaffen) D, Gie find ein Bunder Ihres Gefchlechts!

Beate (will bie Sand gurudziehen).

Bitte, bitte!

### Sechurg.

Wenn es ba broben einen Stern giebt, ber noch fei= nen Namen hat, er muß Beate heißen.

3ch bente, Sie find nicht romantisch? Seeburg.

Aus Verzweiflung schon muß ich's werben, ba ich so ungludlich bin, mich einige Tage von Ihnen trennen zu muffen.

Beate.

Sie wollen verreisen? Schabe!

Seeburg.

Schabe? Auf einige Tage nur! Warum Schabe? Beate.

Es tonnte fich hier Manches begeben --Seeburg.

Begeben? Was begeben?

Beate. .

Bas Sie überrascht.

Seeburg.

Ueberrascht? Hören Sie, mich überrascht nichts mehr. Meine Schwester war stolz, sehr abelstolz und heirathete einen Bürgerlichen. Mein Schwager reist als biesseitiger Consul nach London, gesund und frisch, und stirbt! Sein Sohn, mein Neveu, soll Dekonom werden, reist nach der Schweiz, um sich in der Düngerlehre zu versvollkommnen, geht nach Italien, geht nach Rom, und kommt als Maler zurück. Seine Schwester, meine Nichte, barüber möcht' ich Ihren Rath wissen. Meinen Nessen Seine

Tony fennt ihn.

### Sechurg.

Tonh kennt ihn. Er hat ihr in ber Stadt Unterricht im Zeichnen gegeben. Er that es, weil Sie
mich brum baten. Ich fage Ihnen aber, die ganze Erziehung im Hause meines Schwagers gesiel mir nicht. Meine
Schwester liebte ben Mond, ich liebte die Sonne. Nun
haben ihre beiden Kinder auch ganz das somnambule
Wesen bekommen, was sie heutiges Tages Bildung nennen. Nichts Praktisches, wie bei Ihnen —

# Beate.

Mich haben nur bie Umftanbe gezwungen, praftisch zu werben.

# Seeburg.

Was ist ein Gemalbe von Raphael gegen ben Blick auf eine grüne Wiefe, wo ein Stuck Linnen blendend wie Schnee ausgespannt liegt! Ich sehe Sie, Fraulein Beate, wie Sie vor einem Schrank mit Leinwand steshen! Wie das glanzt in Ihren Augen! Wie behaglich Sie Dutzend auf Dutzend legen, ordnen, glatten, platzten mit Ihren netten, niedlichen, kleinen — (will ihre hand)

# Beate.

St! Ihre Dichte?

# Seeburg.

Ja, meine Richte! Denten Sie fich ein Wefen, voll

Schonheit, Grazie, ftolz, im Gang, schwebent, ficher in ihrer haltung, ein Befen - wie Sie!

Beate.

Wie meine Schwefter.

Sechnrg.

3ch fah sie nur vor zwei Jahren.

Beate.

Und Ihr Bergleich murbe vor funf gepaßt haben. Sechurg.

Genug, ich hore jest Wunderdinge. Das Mabchen fehrt aus England zurud, wie verwandelt. Ihre Seisterkeit ist geschwunden, ihre Stirn umflort, ihr Auge von einem brennenden Feuer verzehrt. Sie sucht die Einsamkeit, sie weint, sie betet, sie redet vom Jenseits, sie kleidet sich in die dustersten Farben, sie zwingt mich, zu meiner Schwester zu reisen und die Ursache dieser Beränderung nun selbst zu untersuchen. Was denken Sie davon?

Beate.

Gie leibet.

Seeburg.

Die glangenbsten Berhaltniffe gestatten, alle ihre Bunfche zu erfullen.

Beatc.

Sie ift frant. Bustow, bram. Berte. III.

Seeburg.

Dein, nein! 3ch glaube bie mahre Ursache zu ahnen. Beate.

Und bie mare?

Seeburg.

Berkehrte Bilbung, Spleen, englisirte Gefühle, Berriffenheit, Emancipation — Sie muß mir bas Buch vorlesen, Elsners Ibeen über bie verebelte Schafzucht (geht nach hut und Stock).

# Dierter Auftritt.

Tonn. Die Borigen.

Cony (hereinspringend mit einem Briefe).

Schwester, Schwester!

Beate (greift haftig barnach, erbricht ihn, halt bann vor ... Freude inne ihn zu lesen).

Conn (bei Geite).

Er kommt, gewiß, gewiß! Warum liest Du nicht? Beate (liest bei Seite).

Roch heute!

Conn (hineinfehend).

Roch in biefer Stunde!

Seeburg (ber bas Borige nicht bemerkte). Leben Sie wohl, Fraulein Beate! In einigen Tagen hab' ich die Ehre — Was ift Ihnen benn? Befummert Sie ber Abschieb?

Beate.

D, ich bin fo heiter —

Sechurg.

Beiter ?

Beate.

Sie haben bas ichonfte Wetter, lieber Dekonomierath. Leben Sie wohl, auf Wieberfeben!

Seeburg.

Und bie Beranberung meiner Nichte?

Beate.

Das ift schwer zu sagen — ich bin in biesem Ausgenblick — vielleicht — jest hab' ich's — (sehr gluckstich) Bielleicht — vielleicht — baß sie liebt! (Ab.)

Conn (mit ihr ab).

Seeburg.

Daß sie liebt? Glaub' ich nicht. Sie leibet am Weltschmerz. — Warum sie nur lachte? Was war benn beiben? Sie hatte einen Brief in der Hand und angesagt wurde auch was. Was mag es benn sein? Sie haben manchmal so kleine ökonomische Geheimnisse vor mir. Wenn's vielleicht — hm — bahinter komm' ich gewiß — (Schnalzt mit den Kingern) Ich weiß es, ich weiß es — Es ist der Avisbrief aus Hamburg. Das goldene Bließ, der Merinotransport kommt aus Spanien! (Ab.)

# Fünfter Auftritt.

Beate (allein). Dann Tony.

# Beate.

Er ift fort? Nun juble dich aus, bu gludliches Herz! — Ihn wiedersehen, ihn an die klopfende Brust bruden, ben Treuen, Heißersehnten, o strome aus, du endlich entfesseltes Gerz! — (Liest in bem Briefe) "Den Iten, vor Sonnenuntergang bin ich in Deinen Armen!" — Dort hat er gestanden, hier zum ersten Male ben Arm um meinen Nacken geschlungen, und bruben, bruben in den fäuselnden Schatten des Gartens, — noch brennt es sieberndheiß auf meinen Lippen, noch streiten Seligkeit und Scham auf meinen Wangen. Tonh!

Conn (fommt mit einer Menge von Toilettengegenftanben).

Beate (auf fie gu).

Tonb, ihn wieberfeben!

# Conn.

Hurtig, hurtig, liebe Schwester. Jest Toilette gemacht. Deine besten Spigen und Garnituren! Seb' Dich, seb' Dich! Ein ganges Mobemagazin!

# Beate.

D biefe Geligkeit! 3ch bin wie im Traum.

# Conn.

Die schönfte Wirklichkeit! Willft Du ben Scheitel behalten ober mach' ich Dir Loden? Du folltest Dich gang so kleiben, wie bamale, ale er Abschieb nahm. Du mußt ihn bezaubern.

# Beate.

Schwester, Schwester, ibn wiedersehen! Ich trug ben einfachen Scheitel, wie heut.

### Tonn.

Schabet nichts, ich mach' ihn glatter. (Loft bas haar auf und sest während ber ganzen Scene die Toilette fort.) Prächtig sollst Du ausschauen! Ich sehe den Gustav noch beutlich, wie damals. Ich war zwölf Jahre alt. Das kleine Windspiel nannt' er mich. Wir hatten ihn alle so lieb und noch jest muß er mich Du nennen. Wenn ich ihn auch noch so nennte, wurde sich das wohl schicken?

# Beate.

D Tonh, Alles Liebe in ber Welt ift schicklich. Er ift mein, er ift unser Aller!

### Tonn.

Wie schon noch Dein haar ift! Ich Narrin, was reb' ich benn! Noch? Wir machen Dir so viel Sorgen, baß es kein Wunder ware — sieh, ein weißes Sarchen! Husch, fort ist's. Wie eine schone, freie, eble Stirn Du haft, wie ein Maitag, wie ein Sonntagshimmel!

# Beate (im Spiegel).

Rein Wolfchen?

### Tonn.

Du ziehest die Augenlieder in die Hohe; bas giebt Valten. Die Deinen kann man Dir noch fortkuffen (tugt Beatens Stirn); sieh, diese eine Linie ba will nicht weg. Warum seufzest Du?

# Beate.

Die Linie ift ber Beimgang ber Aeltern, ber ichredliche Augenblick, ba wir ploglich, abgeschnitten vom Beiftand ber Welt, allein ftanben und ich ben Beruf bes schüchternen Mabchens mit bem bes entschlossenen Mannes vertauschen mußte.

# Conn.

Und auch fur biefe Furche tenn' ich etwas, bas fie ausglattet: Guftavs Liebe! Eine Liebe, die fich in allen funf Erbtheilen bewährt hat: Europa, Aften, Afrika, Amerika und Auftralien.

# Beate.

Scherzender Frohfinn, wie lieblich ftehft Du der Jugend und Schonheit!

### Conn.

Morgen aber geht es an ben Brautstaat. Wie will ich Dich schmuden! Das Schonste an Spigen und Seibe! Und eine Myrthenkrone, die ich selber flechte.

Jugend und Schonheit! Sieh nur, fieh, wie mich bie Sonne verbrannt hat.

### Conn.

Wie wird erft Guftav aussehen, ber in Afrika war! Schoner aber als ber arne Seeburg ift er gewiß.

# Beate.

Der arme Geeburg?

### Conn.

Wie neugierig er war! Und was er fur Augen machen wirb, wenn wir ihn zur hochzeit bitten!

## Beate.

Tonh, was machst Du? (Steht auf) Du überlabest mich ja mit Beiner Toilette. Himmel, wie seh' ich aus! Tonh, nimm ben Kragen fort. Das liegt mir ja so schwer auf ben Schultern. Muß ich mich benn so schwiden, um zu gefallen?

## Conn.

Aber man gefällt um fo mehr, Schwefter!

# Beate.

Noch, fagtest Du? Lag mich frei! Nimm Alles fort. Diese berechnete Borbereitung angstigt mich. 3ch will nichts, nichts, als im haar die einfache rothe Schleife. Gole fie.

Conn (gegernb).

Schwester -

Beate (befehlenb).

Sabe mich lieb - -

Conn (geht).

Beate (allein).

Wie wurde mir benn auf einmal? Wie verwandelt war ja mein ganzes inneres Wesen! Diese sieberhafte Saft, mich zu schmucken! Dieses unschuldige Drangen der Schwester, daß ich mich schwucken mußte! Bin ich nicht mehr, die ich war? Erst jauchzte ich auf in Liebe und Sehnsucht, nun legt es sich ja alpschwer auf die freudigen Wallungen des Herzens. Jahre, Stunden und Augenblicke wirbeln im Kreise um mich her und ziehen mich hinunter, daß ich Freude und Schmerz nicht mehr zu scheiden weiß. Was war mir? Was ist mir?

# Conn (mit ber Schleife).

Sier, liebe Schwester! Die Zeit vergeht. Keine Minute ift mehr zu verlieren. Was ift Dir benn, Schwester?

# Beate.

Sieh, was Du schon bift, Tonh. Diese Bluthe ber Jugend, biese flammenden Augen, biese lilienweiße Stirn, biese Burpurgluth Deiner Wangen

### Tonn.

Du erhohft fie vor Scham, Schwefter.

#### Beate.

Einst war ich Dir abnlich. Ja, Tonn! Ich war

Du! Daffelbe Auge, biefelbe Bange, berfelbe Maien= glang ber ersten Jugenb -

Tonn.

Beate!

Beate.

Und Gustav? Ich seh' ihn vor mir, wie er jest in mannlicher Schönheit, einem Gotte gleich aus ben Wolsten tritt. Die Wetter haben sein Antlit gebraunt, die Locke krauselt sich über seiner Stirn, ich seh' ihn voll Hoheit und Wurde, lieblich und ernst, heraussordernd die Welt, trogend den Sturmen des Geschicks —

Coun.

Woran bentft Du, Schwefter?

Beate.

Ha, sieh, ich könnte mich hassen, daß ber erste Gebanke, ihn wieder zu sehen, sich verschmelzen konnte
mit dem Bunsch, ihm zu gefallen. D Schwester, Du
warst zu jung, in dieser großen Seele zu lesen! Daß
war ein Buch mit Blättern, auf benen die erhabensten
Gedanken verzeichnet standen, Plane und kühne Entwurse für die Zukunst, Traume, wie sie in keinem
Jünglingsherzen schoner geschlummert haben. Waß er
dachte, war sein eigen. Waß er sprach, war empfunden, waß er liebte, war Neberzeugung. Gel war jede
Regung seines Herzens. Wo Andere schwankten, waß sie
wählen sollten zwischen dem Guten und dem Nüglichen,
er wählte rasch, was seiner würdig war. So steht der

Geliebte vor meinem Auge und fiehst Du, so muß ich ihn begrußen.

Tonn.

Es ist die höchste, höchste Zeit! Schwester, die Schleife!

Beate.

Nein! Ohne Schmuck, ohne Luge, ohne Tauschung. Er wird mich kennen, wie er mich einst ließ: er muß mich lieben, wie ich bin! (Ab gur Seite.)

Conn (nach einer Baufe).

Bas ift ihr? Sie ift unfere Mutter geworben und hat an nichts mehr Freude, als an ihren Wiesen und Felbern. Nun so sted' ich die Schleife auf. Wenn ste nur endlich kamen! Jahre gingen uns wie Minuten vorsüber und die Minuten sind jetzt eine wahre Ewigkeit. (hurft Beaten nach.)

# Sedfter Auftritt.

Guftav (fleigt burch bas Fenfter ein). Dann Tony. Darauf Beate. Bulett Valentin.

# Palentin (braugen).

Steigen Sie nur. Es bricht nicht. So! Ich fomme nach!

Ouftav (fleigt freudig ein).

Da find wir! Sinten um bie Beden herum, über

Graben und Gartenzaune! Niemand sah uns, kein Mensch, ahnt die Ueberraschung. Das war das Wohnzimmer. Da die Bilder an der Wand — ich erkenne Alles wies der. Wie mir mein Herz klopft! Wie ich zittre vor Freude! Die Thur und die — dort hinaus Beatens Zimmer — hier suhlt' ich zum ersten Mal den Druck ihrer Hand —

(Draugen fallt ein Bollerichuß.)

Was ift bas?

(Mod) einer.)

Balentin, mas ift?

Valentin (braugen).

Empfangefeierlichkeiten.

Onftan (lacht).

Fur unfern Wagen.

(Dritter Coug.)

Conn (fturgt herein und eilt an's Fenfter).

Sie fommen! Sie fommen! (Sieht Valentin braus pen) Ha!

Onftav (fturgt von hinten auf fie gu).

Nein, fie find schon ba! Bift Du's? Bift Du's? Beate, hab' ich Dich wieder? Geliebte, an mein Gerz! (Galt Tonn in feinen Armen fest.)

Beate (fturgt heraus).

Guftav!

Buftav.

Welche Stimme ?

Beate (bleibt ftehen).

Guftav!

Onftav.

Ift's moglich? Beate, Du? (Steht betroffen und fieht Beaten erblaffend an.)

Beate (fturgt felig in feine Arme).

Beate bin ich!

Valentin (vom Fenster fpringend und Tony die Sand reichend). Entschulbigen Sie! Und Balentin bin ich!

(Borhang fallt.)

# Dritter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Das Zimmer vom vorigen Act. Statt bes Tollettentisches ein gewöhnlicher Tisch mit zwei Stuhlen. Rechts ein Tisch mit Feber und Dinte. Tony (fist links vom Zuschauer und zeichnet). Guftav.

Guftav (fpricht in fein Bimmer rechte vom Bufchauer hinein). .

Bergiß nicht, an jedes die rechte Nummer zu schreisben und lege die Verzeichnisse bei! Eins, zwei, drei, vier, fünf Backete! Wenn Du mit der Signatur sertig bist, dann sag's! (Macht die Thur zu.) Ich wollte mich erholen und komme den ganzen lieben Tag nicht aus meinen Arbeiten heraus. (Bemerkt Tony.) Ah, liebe Tonh! Sie werden sich die Augen verderben. Es ist schon spät. Ihr Bild hab' ich angesehen. Es macht dem Meister Ehre und Ihnen.

# Conn (zeichnenb).

Ihr Bild? Sie? Ihnen? Ich bachte, es bliebe babei, bag wir uns Du nennen wollten?

# Guftav.

Bergebung, liebe Tonh. Ich bin so gerstreut, diese Bersendungen, diese Correspondenzen mit den naturshistorischen Cabinetten und doch ist es mir, als hatt' ich noch einen Austrag zu besorgen, der mir nicht einsfallen will! (Geht sinnend und kommt an Tony's Tisch.) Bortrefslich! Allerliebst! Die Führung des Stifts so sicher, so gerundet! Ein reizendes Blumenstück.

Conn.

Befällt es Ihnen?

Ouftav.

Ihnen?

Conn (ihren Tehler einfehenb).

Schon wieber! Ich ichlage vor, bag wir Strafgels ber einfuhren.

Ouftav.

Dann will ich Dich gleich ftrafen. Bas foll bas auf ber Blume fur ein Rafer fein?

Tonn.

Gin Golbfafer.

Guftav.

Bergensfind, ein Golbtafer, Scarabeus aureatus? Das ift nichts als ein einfacher, gemuthlicher Maitafer.

Conn.

Warum nicht gar ein Rellerwurm! Guftav.

Sie glauben mir nicht?

Tonn.

Gie? Schon wieber Gie?

Gustav.

Der Taufend! immer, wenn ich an meine Natur benke, vergeff' ich mich! (Nimmt ihr ben Bleistift aus ber Hanb.) So muß es sein. Hier muffen bie Fuhlhorner — (will etwas abandern)

Tonn.

Behute, was machen Sie benn, Sie verberben mir meine Zeichnung?

Guftav.

Schon wieber Gie?

Conn.

Der Tausenb! immer, wenn ich an meine Kunft bente, vergeff ich mich.

# 3meiter Auftritt

Balentin. Die Borigen.

### Dalentin.

Nun, Gerr Doctor, für heute Feierabend. Die kleinen Kiften mit Conchhlien für bas polhtechnische Institut hab' ich ber großen an bas Lanbesmuseum beigeschlossen —

Guftav.

Ganz wohl.

Valentin.

Run ich bente, meinem funftigen Boften als Unis versitates-Bogelausstopfer werb' ich Ehre machen.

Tonn.

Das ift ja ein prachtiger Chrentitel.

Valentin.

Jest, Fraulein Tonn, halten Sie fich mit mir! Manchmal fallt so einem Barabiesvogel hinten eine Schwanzseber aus; bas gabe so einen Schmuck fur bie Brautjungfer. Wann haben wir benn nun bie Hochzeit? Conn (im abkanzelnben Tone).

Rächsten Sonntag ben 12ten nach Trinitatis in unsferer lieben hof-, Pfarr= und Dorffirche St. Maria Magdalenen Bormittags um elf Uhr, Aufgebot ift erlassen, Trauzeugen sind gebeten.

# Ouftav.

Am nachsten Sonntag? Ift Beate schon so vorbereitet?

Brautkleid von brochirtem Atlaß, weiß mit Garnisturen, Blondenschleier mit Goldperlen, handschuhe mit Spigen, goldenes Armband, Schuhe von weißem Atlaß. Uhrthenkrone und ein goldenes Diadem. — Wie aber ber Gerr Brautigam?

Valentin (ebenso fangelnd wie Tony). Schwarzen Frack und schwarze Beinkleiber, Schuhe mit weißseibenen Strumpfen, filberne Schnalle, weiße Atlagweite, weiße Atlagbinde, Glacehandschuhe, Chapean bas und eine sehr bedeutende Brillantnadel. heut' Abend noch trifft die ganze Bescherung ein. Uns soll man nicht ansehen, daß wir von den Hottentotten kommen. Guten Abend! (Ab.)

### Guftav

(befinnt fich und ruft ihm nach einer Beile nach).

Balentin! (Da biefer nicht hort, follagt er fich nachfinnenb an bie Stirn.) Er follte mich boch auf etwas bringen! Conn.

herr Schwager!

### Guftav.

Nun, Tonh, es ift mahr, erzähle mir von ber Stadt, von Deiner Kunft, Deinem Lehrer. Wer war Dein Lehrer? Tonn.

Eins nach bem andern. Ich wohnte in ber Stadt im haufe unfrer alten Cante, die Beaten einmal über bas andere rieth, bas Berhaltniß mit Dir abzubrechen.

Guftav.

Weghalb?

#### Conn.

Sie ift erstaunlich furchtsam und angstlich fur ihre Gefundheit besorgt. Als nun Deine Briefe immer aus bem Drient burch fto den ankamen, hatte fie in allem Ernst bie fire Ibee, durch Guern Briefwechsel konnte in Guropa bie Best eingeschlept werden. Ach, es war ein Guntem, bram. Berte. III. gebrudtes Berhaltniß bei ber Tante! Satt' ich nicht bie Empfehlung an — (giebt ihm Meffer und einen Erayon) Da, fpige mir ben Bleiftift!

Ouftav.

Mun, die Empfehlung -

Conn.

Du wirft Gelegenheit haben, unfern Nachbar, ben Defonomierath Seeburg, fennen zu lernen.

Guftav.

Gin Berehrer von Dir!

Tonn.

St! Dich verehrt man nicht.

Ouftav.

Dich liebt man.

Conn.

Unterbrechen Gie mich nicht!

Guftav.

Gie?

Conn.

Ja Sie, mein herr, wenn ich Urfache zu ftrafen habe, wird bas Sie eingeführt.

Onftav.

Nun biefer Nachbar, ben ich noch bas Bergnugen haben werbe, kennen zu lernen.

Conn.

Gin großer Berehrer Beatens.

### Ouftav.

Ich hore seine Mist- und Musterwirthschaft ruhmen. Nun bieser gab Dir eine Empfehlung an —? Conn (nimmt ben Bleistift).

Ift ber Bleistift gut? Sier jest ben andern! (giebt ihm einen andern) Eine Empfehlung an seinen Neffen — Gustav.

Aha! Ontel und Neffe! Der Neffe ift ein unversheiratheter anziehender Jungling?

Conn.

Gin Professor an ber Afademie.

Ouftav.

Dein Zeichenlehrer, ber Maler Deines Portrats, ich verstehe —

Conn.

Du verftehft? Bas verftehft Du benn? Guftav.

Rur weiter, fcone Tony! Die Bointe, Die Bointe!

Du bift in ber afrikanischen Bufte recht wilb ge-

Guftav.

Bahme mich, schone Tony. Die Pointe! Conn.

Belche Bointe? Ich habe zeichnen gelernt. Guftav (fieht, auf ihr Bapier).

3bealitateinfecten! Die Schuppen an ber Tlugelbede

find nicht richtig, Gerr akabemifcher Profesor! Sat er Dir biefen Maikafer vorgezeichnet?

### Tonn.

Freilich, so garstige Thiere, wie sie unter Deinen Glafern friechen, wird man auch auf Blumenftude segen.

### Gnftav.

Wie warm, wie leibenschaftlich, Tonh! Wie heißt benn bieser Lehrer?

## Tonn.

Saft Du nicht von bem ausgezeichneten Kunftler ge= hort, ber erst kurzlich ben großen Carton über bie Got=ter Griechenlands von Schiller ausgestellt hat? Der Kunstverein hat ihn an sich gekauft.

# Onftav.

Sabt Ihr auch einen Kunftverein, wo bie Gemalbe ausgespielt werben? So eine Art Bilberlotterie? Die Bointe fehlt noch, bie Bointe!

### Conn.

Von allen Damen ber Resibenz bin ich beneibet worben, bag ich mich eine Schulerin Wilhelm Steiners nennen barf.

### Guftan.

Wie? Steiner?

# Cony.

Das frappirt Dich mit Deinen Maitafern! Ja, Wils helm Steiner mar mein Lehrer.

## Onftav.

Und Wilhelm Steiner ift ber Neffe Gures Rach= bare?

## Tonn.

Des Dekonomieraths von Seeburg. Rennft Du ihn? Guftav (betroffen, will aufsteben).

# Dritter Auftritt.

Beate (mit einem großen Rechnungebuche unterm Arm, ift fcon vorher eingetreten, und hat Beibe im hintergrunde besobachtet). Die Borigen.

Beate (als Gustav aufstehen will). Laßt Cuch nicht ftoren. Bleibt! Bleibt! Tonn (aufspringenb).

Rann ich Dir helfen?

#### Beate.

Bleibt ungehindert. Mich zwingt ber Monatsabsichluß, etwas in meinen Buchern zu blattern. (Sett fich am Tische rechts, wo Febern und Dinte sich finden.) Setze Dich, Tonh, fahr' in Deinen Arbeiten fort. Gustav, ich habe Dich gestört —

#### Ouftav

(geht fehr erregt auf und ab und bleibt hinter Beaten fiehen). Der erft e Blid, ben ich heut' von Dir bekomme, ber erfte Gruß und es ift schon Abend, Beate!

## Beate.

Ich habe Dir gesagt, Guftav, baß ich nur ber wirflichen Welt leben barf. Meine Schwester bruben vertrete Dir bas Ibeal!

## Tonn.

Laß die Schwester! Ich hulfe ihr gern zuweilen, wenn nicht, wie Herr von Seeburg sagt, die Dekonomen alle fur die absolute Monarchie waren. Ich hatte im Sinn, Dich über so Vieles zu befragen, Gustav. Sage mir, (Bause) wo glaubst Du, fangt die bilbende Kunst eigentlich an?

## Ouftav.

Bo bie Poeffe aufhort.

Beate (bei Geite).

Galt bas mir? (Sest fich und rechnet.)

Guftav (fest fich zu Tony).

Conn (nach einer Paufe).

Sieh, ich habe mich ber Kunst mit großer Neigung zugewandt, und strebe barnach, mein kleines Talent zu vervollsommnen. Glaubst Du, daß ber wahre Kunstler sich ohne eine wissenschaftliche Kenntniß ber Natur ausbilben kann?

## Guftav.

Mein.

#### Tonn.

Run, bann ift mein Anliegen, bag Du mich bie Natur kennen lehrst.

Ouftav.

Belde Ratur ?

Conn.

Welche Ratur? Giebt es benn zwei?

Ouftan (mit Begiehung).

Es giebt eine Natur im Feierkleibe, und eine im Alltagsgewande.

Conn.

Die Natur im Feierkleibe? Wann erscheint biese? Gustav.

Immer.

Conn.

3mmer? Und welche ift bie andere?

Guftav.

Die Alltagenatur ift die bienende, die Natur als die Magd bes Menschen, die Natur als die Stlavin unfrer Bedurfniffe; diese Natur kann ich Dich nicht lehren.

Conn.

Run, bie Feiertagenatur: gehoren Deine Rafer und Stelette auch bagu?

Ouftav.

Alles, was zur Biffenichaft ber Natur gebort, verherrlicht fie.

Tonn.

Und Deine Rafer und Stelette follen bie Maler

studiren! Aber bie Niederlander, malen fie bie Natur nicht gleichsam in Ruche und Keller, in Saus und Sof? Gustav.

Das ift Alltagenatur.

Conn.

Guftav, bore, wenn Du Damenvorlesungen haltst, nuft Du boch popularer werben.

Ouftav.

Ich will mich beutlicher aussprechen. Gieh, zwisichen Runft und Natur waltet ein alter Streit. Die Runft -

# Bierter Auftritt.

Riclas (ftredt ben Ropf hinten burch bie Thur). Spater Baul. Die Borigen.

Miclas.

Fraulein Tony!

Conn.

Bas ift?

Miclas.

Ach, bitte. Da ist ja Fraulein Beate! Fraulein Beate! Der neue Guhnerhund ist ja so schrecklich hinster Kagen her. Dem schwarzen Murr hat er beinahe bas Genick abgebissen. Ich soll auch fragen, wie viel Gier die Margreth in die Stadt schieken soll?

## Tonn.

Die Schwester rechnet. Margreth weiß ja. Beate.

Sage ber Margreth, wie bas lettemal. Aber biesmal foll fie beffer gablen!

#### Mictas.

Sechzehn auf's Manbel und funf und fechzig auf's Schod. (gauft ab.)

Beate (rechnet wieber). Conn (fest fich wieber).

Guftav (geftort, geht mißmuthig auf und ab).

#### Conn.

Du wolltest von Runft und Natur fprechen ! Fahre fort. Guftav.

3ch bin gerftreut.

#### Conn.

Setze Dich. Der Abend ist so friedlich. Du liebst die Kunft nicht? Nun, sprich, — sprich —

## Ouftav.

Die Runft vermißt fich, bie Schopfung überflügeln zu wollen, minbestens es bem Schopfer gleich zu thun. Conn.

Die Kunft will ja nur bie Luden ber Schopfung ausfullen.

Onftav.

Die Schopfung ift aber ohne Luden. Die tiefften Befege vermitteln ihre llebergange; fein Reim, feine

Gattung springt zur anbern ohne Borbereitung, ohne Wahlverwandtschaft über. Harmonischer kann der Kunst=
ler keine Fuge bilben, als die Natur mit allen ihren Gesetzen ineinanderklingt. Spricht man nicht vom Klang der Sphären? Wandeln die Gestirne nicht in ewig gleichen Bahnen? Nichts liegt todt und starr in der Natur. Der Stein strebt zur Pflanze, die Pflanze zum beseelten Thier zu werden. Nimm das Wunder der Krystallbildung. Auf den wildesten Gleischern des Gottshard schafft die dichterische Laune des erhabensten Busfalls beim Krystall immer dieselbe Gestalt, dieselben Bürfel, dieselbe Anzahl der Ecken. Mit gottlicher Allsmacht sliegt die ersindende Natur der nachahmenden Kunst voran. Ich meine die Feiertagsnatur.

## Conn.

Nennst Du die Natur ein Bunber, so ift boch ge- wiß die Kunst bestimmt, dies Bunder zu erklaren.

## Guftav.

In der Natur ist Alles erklart. Gine Erscheinung löst das Rathsel der andern. Und hat die Natur Wunsber, hat sie ihre eigene Boesie, so lasse man ihr ihre Wunder und ihre Boesie. Geheimnisvoll ist die Wurszel alles Lebens. Der Kreislauf der Safte in den zarten symmetrisch gezeichneten Mustern des Blattes ist so wunderbar, wie nur irgend eine der edelsten Functionen des menschlichen Körpers. Und dieser Körper selbst! Welche Boesie in seinem Bau, welcher Tiessinn

in feiner Glieberung! Bon bem ftarren granitnen Grundsbau bes Knochenspftems bis zur vibrirenben Lichtfaser bes gebankenschaffenben Gehirns, welche große Stufensleiter, welche erhabenen Steigerungen ber Natur— ber Feiertagsnatur. (Man hort in ber Ferne bas Gesläut ber heimkehrenben Geerben.)

Paul (ftedt ben Ropf burch bie Thur).

Fraulein Beate! Die Margreth lagt fragen, ob ber Flachs auf bem Felbe bleiben follte, ober ob's vielleicht regnen murbe?

Beate.

Es wird ja Abend.

#### Paul.

Abend? Ach fo! Die Magbe follen hereinkommen und bie Margreth foll- bie fauere Milch herausgeben? (Schnalzt. Ab.) (Es wird bunkler).

#### Tonn

(will aufstehen und ihre Zeichnung zusammenlegen). Guftav.

Beige, liebe Tonn! (Er mustert ihre Zeichnung.) Doch schön! boch sinnig! Es lebt ein Kunstlersinn in Dir! Bergieb, wenn ich für die Natur gesprochen. Sprich selbst, bedarf es wohl ber Kunst, um die seierliche Größe eines solchen friedlichen Abends zu erklären? (Deffnet das Fenster. Das Glodengelaut hort auf.) Sie geht zum Schlummer, die ermüdete Natur. Zum Abschiede füßt im Untergehen die Sonne sene waldbektanzten kleinen Hi-

gel. Die langen Schatten fallen fühlend auf die Wiesensmatten und brüben im durchsichtigen Aether glanzt schon die schimmernde Sichel des Mondes. Wo ist das Lied, das uns einen solchen Frieden sange? Wo ist der Kunfteler, der diese Farben mischte? Das ist Andacht! Das ist Anbetung! Die Schöpfung spricht gerührt sich selbst den eignen Abendsegen. (Steht am Fenker.)

#### Tonn

(hat ihre Beichnungen gusammengelegt, nimmt bie fleine eles gante Mappe unter ben Arm und fteht in Bewegung auf).

Sute Nacht, Beate! (Kuft fie mit Ruhrung, fie will auch von Gustav Abschied nehmen, wartet, bis er sich umdreht. Da er still am Fenster sinnt, geht fie erst, steht wieder still, warstet, aber vergebens) Gute Nacht! (Ab.)

Beate (fteht in großer Bewegung auf).

Was geht zwischen beiben vor? Sie in Thranen, er in Gebanten verloren -

## Guftav

(wendet fich um und blidt auf bas Buch Beatens).

Wo ift Tonh?

#### Beate.

Du borteft nicht, baß fie Dir gute Nacht! wunschte. Guftav.

Berzeihe meine Wehmuth. Ich bin zerstreut. Was schreibst Du benn ba? (Bause. Lieft mit leibenber Stimme und fast nur murmelnb.) Ausgabe — Einnahme — Sechs — Scheffel Kartoffeln (fieht eine Beile, lächelt bitter,

fucht sein Gefühl zu beherrschen, es wird ihm aber zu weh, er ruft verzweiflungsvoll) Es ist zu arg! (Geht ab.) Beate (allein).

Sa, jest wird es mir flar, jest bab' ich ibn verftanben. 218 er fam, umarmte er bie Schwefter ftatt 36r folgt er, ibr lebt er, fie feffelt ibn. meiner. Drei Tage verweilt er nach ber furchtbaren Trennung wieber in unfrer Mitte, ber Augenblick ber ewigen Bereinigung ift ba und in jeber Stunde, in jeber Minute fubl' ich, bag er fich weiter, weiter von mir entfernt, ale Beit und Raum und je geschieben haben! Wenn er fich naht, ift es, ale brangte fich etwas zwischen und. Wenn fein Muge auf mich fallt, fubl' ich in meinem Wefen etwas, bas ich nicht erfennen fann einen Staub, einen Flimmer, einen Duft, ein namen= lofes Etwas, bas mich beschamt, vernichtet, bas mich por mir felbft errothen macht. Rein, fo fann es nicht bleiben, fo barf ich nicht bie Seine werben. Muth! 3ch frag' ibn, was er fublt. Gin Mabchen in ihrer einsamen Rammer fann lieben auch ohne Er= wieberung: aber ein Beib vorm Altare bat Liebe nur um Liebe! (Gie geht Buftav nach und öffnet bie Thur.)

Guftav (tritt ihr entgegen).

Liebe Beate, es ift nicht zwischen une, wie es fein follte.

Beate.

- Du fagit es.

## Ouftav.

Gieb mir bie hand, Beate! Ich weiß, Dich nimmt bie Sorge fur einen großen Saushalt in Unspruch. Sie ift nicht anziehend, biese Sphare. Bergieb, wenn ich mich in sie nicht so schnell hineinleben kann.

## Beate.

Moge fie Dir bann auch ewig fremt bleiben. Ouftav.

Dein Ange blickt so bufter,' Dein Gerg ift so bestsommen. Warum lagt Du mich nicht bie Wonnen best Umgangs finden, nach benen ich mich funf Jahre in Sehnsucht verzehrt habe?

## Beate.

Du suchst sie nicht bei mir, Du suchst fie bei ber Schwester.

# Gustav.

Bei ber Schwester? Beate! Willft Du mein Berg bezweifeln?

Beate (wendet fich ab).

Ich muß es.

## Ouftav.

Bei ber Schwester? Beate, ist es nicht mehr, wie das mals, als Du mit schüchternem Errothen Deine Hand in ber meinen ruhen ließest und es zum ersten Male bulbetest, baß sie vom Kuß meiner bebenden Lippen besrührt wurde? Beate, als ich mich verzweiselnd aus Deisnem Arm gerissen hatte, die Baterstatt, die heimath,

Europa verließ, segelt' ich auf schwankem Riele hin zu ben fremben Welttheilen. Ein Ungewitter erhebt sich, ber Sturm muhlt bes Meeres Wellen auf, zersplittert sinken die Masten bes Fahrzeuges, schon stromt bas Waffer in ben lecken Kiel, Alles liegt auf ben Knieen und betet um Mettung. Da tont ber Auf: Land! Land! an unser Ohr, die Matrosen gewinnen neue Kraft, die Hossinung verdoppelt den Muth ihrer Anstrengungen und bas Schiff war gerettet. Nicht für mein erhaltnes Leben, für wessen Leben dankte ich?

#### Beate

(prudt bie freudige Erweiterung ihres herzens aus). D Gott!

## Onftav.

Ich betrete bie fremden Welttheile. Im Dienst meisner Wiffenschaft durchstreif' ich die wildesten, vom Fuß des Europäers nie betretenen Gegenden. Unsicher find die Führer, die mir die Sauptlinge wilder Stämme mitgaben. Wenn ich bes Nachts in baumhohem Grase schlief, und in jedem Rauschen die Nahe der Niesenschlange, in jedem fernen Geheul den beutesuchenden Tiger erstannte, und mechanisch nach der gespannten Doppelstinte griff, für wen hab' ich den Tod gesutert, für wen hab' ich gezittert?

Beate (noch erregter).

War' es mn noch?!

## Guftav.

Funf lange Jahre pilgr' ich von Meribian zu Meribian. Die Buften Afrika's, die Steppen der neuen Welt, überall ließ ich die Spuren meines Fußes. Bon Baum und Felsen nahm ich, was die Wissenschaft berreichern konnte. Endlich war die Hohe des Ziels erreicht. Abwarts ging die Reise, ruckwarts wandte sich der Blick. Ich sollte die heimath, ich sollte Europa wiedersehen! Wie ich die letzte Spige Afrika's erblicke, wie das Weltmeer uns die ersten Anzeichen des mutterslichen Erdtheils bringt, wie ich die heimath sühle in ihren Freuden, ihrer Liebe, ihrem Wiedersehen —

. Beate.

Guftan!

## Guftav.

Treue hieß ber Stern, ber mir leuchtete, Treue ber Safen, in bem ich landete. Soll es nicht bleiben, wie es mar, Beate?

Beate.

Guftav!

Guftav.

Soll es nicht?

Beate.

Es foll, wenn es fann und barf.

Ouftav.

Ce muß, Beate! es barf, es fann! (Gie fiurgen fich in die Arme.)

(Draußen schlägt eine Dorfuhr zehn.)

Beate.

So lebe mohl! Es schlägt zehn.

Onstav.

Gute Racht, Beate!

Beate.

Die Ernte ift vor ber Thur, Guftav. War es Dir Recht, bag ich zum Tag ber Vermahlung ben nachsten Sonntag mahlte?

Ouftav.

Den nachften Conntag?

Beate.

3ft es zu fruh?

Guftav.

Nicht zu fruh, liebe Beate! Meine Arbeiten — Brate.

Du warft in biefen Tagen fo fleißig.

Guftav.

Ich habe alles beenbet, was ich vorher noch abzuthun hatte. Nur eine Berpflichtung, ein Bersprechen hab' ich gegeben, wo? wem? — ich klopfe an mein Gebachtniß, ich find' es nicht.

Beate.

Geb' es Dir in ber Nacht ein gutiger Traum ein! Bergiebst Du, Guftab?

Guftav.

Bergeben und vergeffen. Gustow, bram. Berte. III,

6

## Beate (umarmt ihn).

Nun, Du Theurer, fo nimm gute Nacht! (3artlich und schalkhaft im Abgeben fich noch einmal umwendend) Gute Nacht! (Ab.)

(Draußen hort man eine Schalmei blafen.)

# Funfter Auftritt.

Ouftav (allein). Spater Balentin.

## Ouftav. .

So weiß ich boch nicht, wie es uns manchmal sein kann. Es umgiebt mich etwas wie eine unermeßliche Leere, es flieht weit, weit von mir, umflattert mich wiesber bicht zur Seite und ich hasch' es nicht. Bei aller Liebe, aller Hoffnung — es ist etwas, das mich peinigt. Es druckt etwas mit gewaltiger Kraft an den Riegel meines Herzens und will ihn sprengen und hat ein Recht auf mich und ich kenn' es nicht. Was ist mir? Die Angst wächst: die Tropfen stehen mir an der Stirn, sieberhaft schüttelt es mein Innerstes. Ich hab' etwas thun wollen. Ich hab' ein Versprechen gegeben; wo? wem?

#### Valentin

(mit einem Lichte und einem Pack schwarzer eleganter Rleiber uber dem Arm).

Guten Abend, Berr Doctor! Run ber Schneiber

hat Wort gehalten. Da find bie hochzeitelleiber aus ber Stadt.

# Guftav (hort nicht barauf).

Wollen Sie sie einmal anprobiren? Seit fünf Jahren hat sich die Mode so verändert, daß die Ueberrocke aussehen wie Fracks und die Fracks bald aussehen werden wie Ueberrocke. Wenn ich nur mal ersahren könnte, wer der Mann eigentlich ist, der die Mode
macht. Wer ersindet denn eigentlich das Zeug? Ich
lese immer, daß sich in Paris die Schneider in so viele
Verschwörungen einlassen. Die Deputirtenkammer untersucht immer, was diese Kunstler eigentlich damit bezwecken und kann es nicht herausbekommen. Wenn nur
nicht das Modejournal dahinter steckt! — Soll ich die
Kleider in Ihr Zimmer tragen?

## Guftav.

Valentin, besinnst Du Dich nicht auf irgend eine Arbeit, bie ich noch zu vollenben habe?

#### Valentin.

Bor ber Sochzeit?

#### Guftav.

Eine Pflicht, bie ich übernommen, ein Versprechen, ein heiliges Versprechen, bas ich geleiftet habe?

#### Valentin.

Die Bersenbungen find alle puntilich beforgt, bie Briefe geschrieben, -

#### Ouftav.

Nein, nein, es ift etwas Grofferes, eine Schulb ber Seele, eine Aufgabe bes Gewiffens -

Dalentin.

Gie find frant -

Guftav (fchlagt an bie Stirn).

Bas hab' ich gewollt? Bas hab' ich versprochen?
Balentin.

Ei, daß ich's nicht vergeffe. Beim Caubern Ihrer Reifekleider fiel bas Portefeuille heraus. Bielleicht has ben Sie's fich aufgeschrieben.

(Bieht ein Portefeuille aus ber Seitentasche.) Ouftar (fturgt barauf gu).

Mein Portefeuille (öffnet es). (Valentin umarmenb.) Balentin, (in machtiger Freude) stell' mir drüben Dinte, Veder, Papier zurecht, laß die Borhänge nieder, zunde Kerzen an, verschließ' die Thure, nein, nein, öffne die Tenster, lufte die Raume, laß die Sterne schimmern, laß den Mond herniederblicken, die Nacht mit ihrer stillen Feier mich umschweben — der Abschiedsgruß an Eveline! Was war's? (Das Papier emporhaltend, aber mit ganz harmlosem Tone) Das — weiße — Blatt! (Ab.)

(Borhang fällt.)

# Vierter Anfzug.

# Erfter Auftritt.

Ein Garten. Links Rafenbanke von Baumen beschattet. Rechts eine Laube mit einer Bank. hinten Gartenpartie. Beate ficht an einem ber Fruchtbaume und bricht Aepfel ab, die Riclas in einen Korb legt. Dann Guftav und Valentin.

## Miclas.

Das sind einmal schone Leute, die drüben beim Detonomierath angekommen sind! Ich habe alles bestellt, wie
Sie mir's aufgetragen haben. Nach Tisch, die Leute essen
erst um 4 Uhr, prr! nach Tisch wollen sie herüberkommen, und die schone blasse Dame sagte, sie würde uns
die Ehre geben, oder vielmehr sie würde uns den Gefallen thun, oder — die verwünschten Complimente
kann ich nicht behalten. Bon der Hochzeit morgen sollen wir ja schweigen und ich habe nicht ein Wortchen
geplaudert. Baul sagte, es würde gute Trinkgelder geben. Ich schämte mich der Sünden, so was zu sagen.
Aber nicht wahr, Fraulein Beate, die Halfte bekomm'
ich ab? — Sieh, sieh, der Doctor! Der ist aber

6.

'mal gelehrt! Er geht immer nachbenklich und ber Balentin wie fein Schatten hinterher.

#### Guftav

(geht in finnender Saltung, nachlässiger Sauskleibung und fein Bortefeuille in der Linken, einen Bleistift in der Rechten quer über die Buhne).

Valentin (folgt ihm in einiger Entfernung).

Beate (bei Geite).

So ift er feit brei furchterlichen Tagen! (3u Miclas) Beh, führe die Fremben, wenn fie fommen, in den Garetenpavillon und rufe mir Balentin. Leife! leife!

#### Niclas

(folgt Valentin und macht ihm burch Zeichen verftanblich, er follte zu Beaten kommen).

Niclas (ab).

Dalentin (betrubt).

Sie wunschten mich zu sprechen?

Beate.

Bas ift mit Deinem herrn?

# Palentin.

Gott im himmel weiß es! Seit drei Tagen schließt er sich ein, sucht überall die Einfamkeit, redet mit Ihnen nicht, redet mit mir nicht, spricht im Traume Dinge, die ich nicht verstehe, nur wenn ich ihn frage: soll die Hochzeit am nächsten Sonntag sein? antwortet er ruhig: Ja!

Beate.

Entfetlich!

#### Dalentin.

Den Abend, als die Kleiber kamen, wünscht' ich, er follte fie anprobiren. Er fah fie nicht an. Er blieb bis zwei Uhr auf, warf sich bann schlastos auf seinem Lager hin und her, ich fragte ihn. ob er krank ware, er sagte: Nein! Und im Tone lag es, daß er's boch ift. Hatten Sie vielleicht einen Zwist mit ihm?

## Beate.

Nein, Valentin! Er ift freundlich gegen mich, brudt mir ftill bie Sand, wendet fich bann ab, und weicht ben bekummerten Fragen aus, die ich in ber Angst meines herzens an ihn richte.

#### Valentin.

Gegen Fraulein Tony ift er freundlicher.

Beatc.

Findest Du bas?

#### Dalentin.

Alls er vorgestern Nacht nicht schlafen konnte und ftundenlang burch die Zimmer irrte, stand ich auf und sah ihn lange, lange nachbenklich vor einem Bilbe ftes hen und es betrachten. Es war bas Bilb —

#### Beate.

Meiner Schwester?

#### Dalentin.

Es ift Berftreuung, ich glaube faum, bag er weiß, worauf fein Auge haftet. Rur begreif' ich nicht, ma-

rum er ben ganzen Tag ein weißes Blatt vor fich lie= gen hat -

Beate.

Gin weißes Blatt?

#### Valentin.

Er will etwas barauf nieder schreiben und scheint nicht zu wissen, was. Es sehlen ihm die Worte ober er kann seine Gebanken nicht sammeln. Zuweilen schreibt er auf einem andern Papier Notizen, die er auf dem weißen Blatt wahrscheinlich erst aussuhren will. Ich las Einiges davon —

## Beate.

Was lafest Du, Balentin?

## -Valentin.

Es waren so allerhand Frage= und Ausrufungszei= den, und bazwischen was von — von Trennung, Abschied, Lebewohl —

## Beate (bei Seite, erichredenb).

Ich fuhle, wem es gilt! (Laut) Balentin, bore, bes obachte Deinen Gerrn, fage mir von Stunde zu Stunde, wie Du ihn finbeft.

#### Valentin.

Um ben Polterabend kommen wir nun auch. (Ab.) Beate.

Das Bilb ber Schwester — Doch? Doch? — Ich bebarf ein Gerz, bem ich mich mittheilen kann. Seeburg — Ihm will ich mich anvertrauen. (Ab.)

# 3meiter Auftritt.

Miclas. von Seeburg. Spater Beate.

Miclas (braußen).

Eben war fie hier, herr Dekonomierath. Seeburg (braugen).

Geb nur, geb nur, ich werbe fie ichon finben. (Eritt auf in Sporen.) Mun ba bin ich wieber. Meine Gafte tommen fpater: ich bin vorausgeritten. Wie ich gefagt habe, zwei gang gerriffene Menfchen. Dein', fo etwas ift mir noch nicht vorgefommen. Jest, wo bie Nachte icon etwas fuhl werben, fest fie fich an's off'ne Kenfter und fpielt im Monbichein bie Sarfe. Er ift auch ein Marr und findet meine jegige Befigung lange nicht fo angenehm als bie alte Geeburg mit ihrem Epheugenift und ben unnuben Beigblattlauben. Simmel, mas ift biefe Beate bagegen fur ein reales Befen. 3ch hab's mir auch überlegt und unterwegs grundlich erwogen, ich halt' um fie an. Ich brauche fo etwas fur meine Wirthichaft; fie tennt meine Wiesen, meine Felber, wir werfen bie beiben Dekonomieen zusammen und machen einen Contract auf Lebenszeit. Warum nicht? 3ch bin vierzig Jahr, ich fann's beweifen, ich habe meinen Tauffchein bei mir. Bas fehlt mir benn? Gebig: vollstanbig. Berrude: Matur. Befonbere Rennzeichen :

verträglich, vermogend, und mas bie Sauptfache ift: febr verliebt. Muth, Muth, Seeburg! Sie fommt.

Beate (tritt etwas verftort auf).

## Sechura.

Willfommen im Grunen, liebwerthefte Nachbarin; ber Bogel ift an fein Futter gewohnt. Da bin ich wieber.

## Beate.

Gie baben Ihre Reife febr beschleunigt. Seeburg.

Es bat 'nen Grund; es bat 'nen Grund. Beate.

Wie fanben Gie Ihre Bermanbte?

Seeburg.

Sie follen fie fennen lernen. Die Mutter ift babeim geblieben. Die Rinder werben Gie befuchen. Meine Nichte werd' ich Ihrer Erziehung anvertrauen. Gie foll bei Ihnen bleiben. Gleich auf ber Stelle! Wie ich fie gefunden habe? Gie foll bei Ihnen lernen, wie man bie Milch buttert.

#### Beate.

Auch ohnedies wird fie mir willfommen fein. Sechurg.

Mun in ben acht Tagen alles wohl gewesen? Rein Sagelichlag, fein Daulwurf, feine Feldmaufe? 3ch habe unterweges manches gefeben, manches erfahren. Druben in ben Sumpfgegenden flagen bie Landleute über ben Duwod. Wird viel brüber geschrieben, hab' Alles gekauft. Auch bas goldne Bließ, haha! Angekommen die hundert Spanier, die Carliften?

Beate.

Roch nicht.

Seeburg.

Druben zehn Meilen von hier prachtige Schafereien, capitales Bieh, eine Bolle, — wie Baumwolle. (Bei Seite) Wenn ich nur ben rechten Bunkt fanbe, um herauszurucken!

Beate (bei Ceite).

Es muß! es muß!

Seeburg.

So geheimnigvoll? Gar nicht munter, liebe Freundin? Beate (bei Ceite).

3ch wag' es. Gewiß, gewiß!

Seeburg (bei Geite).

Sie hat etwas auf bem Bergen.

Beate.

Mein wurdiger Freund -

Seeburg (bei Seite).

Wie? fo feierlich, -

Beate.

Erlauben Sie mir, mit Ihnen über eine Angelegenheit zu fprechen -

Seeburg.

Sie erschrecken mich!

#### Beate.

Gine Angelegenheit, Die fur mich eine Frage meines Lebens geworben ift. Darf ich Sie bitten?

Seeburg.

Mit Bergnugen!

(Beibe fegen fich.)

Beate.

Mein werther Freund, antworten Sie mir klar und offen, haben Sie jemals über bie Liebe nachgebacht?

Seeburg.

Ueber bie Liebe?

Beate.

Ueber bie Liebe, nicht im gewohnlichen, fluchtigen Sinne bes Wortes, fonbern über bie Liebe in ihrem wahren Wefen, über bie Liebe in ihrer mahren Geftalt.

Seeburg.

Warum nicht, liebe Freundin?

Beate.

Halten Sie — ich frage einen Mann von Besonnenheit, einen Mann, ber fein Jungling mehr ist halten Sie fur möglich, baß in einem Gerzen bie Liebe schlummern kann, ohne sich ihrer klar bewußt zu werben?

Sechurg (bei Geite).

Schlummern? Bewußt werben? (Laut) D ja, was rum nicht?

#### Beate.

Glauben Sie nicht, bag in bem Zuge, ber bie Gerzen zusammenführt, oft etwas Magnetisches liegt — Seeburg.

Magnetisches? Bewiß!

03

#### Beate.

Ein Etwas, bas es als einen Verstoß gegen bas Schickfal erscheinen ließe, wenn sich gerabe biese herzen nicht finden sollten? Denken Sie sich, wie oft kann ber Mensch an einer Liebe hart vorüberstreisen, die das Schickfal ihm bestimmte. Er ahnt es nicht, er versehlt ben Augenblick, das Geschenk bes himmels zu empfanzen und die Folge dieses Irrthums ist eine unglückliche Zukunft, eine Wahl ohne Veruf, eine She voll ber grausamsten Enttäuschungen!

#### Seeburg

(zieht fein Taschentuch, um schnell verstohlen feine Augen zu trodfinen. Bei Seite).

Das ift ja unerhort!

#### Beate.

Was halten Sie von Zeit und Raum in ber Liebe? Seeburg.

Zeit und Raum? Sie meinen ben Unterschied ber Jahre?

## Beate.

Ich meine, halten Sie fur moglich, bag eine Liebe Jahre überbauert und mit gleicher Ueberzeugung, gleichem

unwiberstehlichen Beburfniß bes Gefühls ben Bund fortfest, ben fie einst in ben unbewachten, forglofen Stunben ber erften Jugend geschloffen hat?

## Seeburg.

In unbewachten Stunden ber erften Jugend? — (Bei Seite) Wo will fie bamit hinaus?

## Beate.

Stimmen auch Sie nicht ein in bie Borte bes Dichtere:

Aus ben Wolfen muß es fallen, Aus ber Gotter Schoof bas Glud, Und ber machtigste von allen herrschern ift ber Augenblid.

## Seeburg.

Ift ber Augenblick?

## Beate.

Fuhlten auch Sie nicht mit schneibenber Bahrheit, was ber Sanger fagt:

Wilft Du nach ben Früchten greifen, Gilig nimm bein Theil bavon!
Diese fangen an zu reifen
Und die andern keimen schon;
Gleich mit jedem Regengusse
Uendert sich bein holdes Thal,
Ach, und in bemselben Flusse
Schwimmst du nicht zum zweiten Mal.

Seeburg (fteht auf).

Das ift zu nahe gelegt. Ich habe Alles erwogen, ich habe Alles überlegt —

Beate.

Wie, Gie wußten?

Seeburg.

3ch weiß Alles. Ihre Gute, Ihr Bohlwollen, ich fenne bie Liebe beffer, ich habe in einer Seele gelesen, ich habe mich überzeugt -

Beate.

Wie, von meiner Schwefter? Seeburg.

Ihrer Schwefter?

Beate.

Sie lasen in ber Seele meiner Schwester? Seeburg.

Ihrer Schwester, Antoinette?

Beate (fteht auf).

Ja, meine Schwester liebt, ich weiß es, fie liebt. Ich mußte biese schlummernben Gefühle einer reinen Seele nicht verstehen, diese flumme Sprache eines schuldslofen Bergens nicht beuten konnen.

Seeburg (fommt fehr geschmeichelt auf ben Gebanken, Tony liebe ibn).

Ach fo ?! Die Schwester?

Beate.

Sie liebt, wie ein Wefen liebt, bas fur bie Befuhle

ihres Herzens noch keinen Namen hat. Dies Errothen, bieses Anschmiegen, bies Berlangen, mit ihm zu reben, mit ihm allein zu fein, biese harmlose Luft, an seinem Arme zu hängen —

## Seeburg.

Un weffen Urm? Mit Bem gu reben?

## Beate.

Mit — einem Manne — ber zu ebel, zu treu feisnem gegebenen Worte, nicht wagt, in fein eignes Insnere zu bliden, mit einem Manne, ber von feinem Berufe, von feinen ersten Lebenspflichten so beherrscht wird, daß er feine ichlummernden Gefühle nicht prüft und die Sprache seines herzens erst verstehen wird, wenn es zu spat ist!

Secbura.

Bu fpat ift?

#### Beate.

Er kommt von einer Reise zurud: er umarmt fie. Er sucht die Einsamkeit, er flieht ben Schlaf. Man hat ihn erblickt, traumwandelnd, wie ein Irrer durch die Zimmer schreitend, eine Stunde lang sein Auge starr auf das Bild Antoinettens richtend —

Seeburg (verbutt).

Mich?

## Beate.

Beibe lieben fich, ohne es zu wiffen. Ermeffen Sie

bie Große meiner Qual; prufen Sie bie furchtbare Lage, in ber ich mich befinde —

Seeburg.

Aber, mein himmel, wen liebt fie benn? Beate.

Ben? - Meinen Berlobten! (Mb.)

## Dritter Auftritt.

ron Seeburg. Dann Tony, Beate und zulest Bil: helm Steiner.

Seeburg (allein, außer fich).

Bas? Ihren Berlobten? Daß mich ein Donnerwetster in die Erbe schluge, was geht hier vor? Sie ist verslobt, und bas fagt sie mir, und jest erst komm' ich bashinter und foll noch gar ben Bermittler machen?

Conn (fucht Beate).

Ift meine Schwefter bier?

Seeburg.

3hre Schwefter? 3hre?

Tonn.

Willfommen , Berr Defonomierath.

Seeburg.

Behn Schritte! Fort! Ich bante Ihnen fur Ihren Willtomm.

Bustow, bram. Berte. III.

Tonn.

Bas haben Sie benn?

Seeburg.

Schamen Sie fich etwas!

Conn.

Worüber benn?

Seeburg.

Boruber? Pfui, was muß ich boren!

Conn.

Sie erschrecken mich ja!

Seeburg.

Siebzehn Jahre find Sie alt und Sie schämen fich nicht, Familienerschütterungen hervorzubringen, reißen Gerzen auseinander und machen fremdes Glud rudgangig!

Conn (bei Geite).

Um Gotteswillen, follte er wiffen ?

Sceburg.

Ich weiß Alles. Ich weiß, daß Sie lieben ober sich wenkgstens mit anonhmen Gesühlen abgeben. Siebzehn Jahre! Pfui, wie können Sie wagen, von siebzehn Jahren schon zu lieben! Nein, dieses haus fangt mir an, verhaßt zu werden. Mein Pferd ist gesattelt, ich reite spornstreichs hinüber und lasse mich mein Lebztag nicht mehr an einem Orte sehen, wo schon Wesen von siedzehn Jahren sich erdreisten, Gefühle zu haben. Ueberhaupt heirathen, (im größten Jorn) pfui! Ich heisrathe nie. (Ab.)

## Conn.

Ach, er weiß Alles. In einem Augenblick, wo ich mit bebenber Erwartung bie Minuten zähle, ben zu besgrüßen, ihn, ber mir so unendlich theuer geworben. — Was hab' ich gethan? Hatt' ich Wilhelms Betheurunsgen, seine Zärtlichkeit zurückweisen sollen? Muß ich errötten, mich jetzt Beaten und seinen Angehörigen zu entbecken? (Weint.) Beate unglücklich, Gustav unglücklich, und nun auch ich mir helfen mussen nur mit Thränen! (Setzt sich auf die Rasenbank.) Was wird baraus werben?

## Beate (fommt).

Da ist sie! Mit biesem Schmerz konnt' ich nicht an ben Altar treten. Der Augenblick ist ba. Ich will weschen, was in ihr schlummert, mußt' ich auch selbst barwüber untergehen. — Warum weinst Du, Tonh?

Conn,

Lag mich!

Beate.

Vertraue, Schwester! Warum weinst Du? — — Dber willst Du, bag ich es Dir fage?

Tonn.

Bie ?

Beate.

Richt mahr, ich treffe bas Wort, bas gunbende? Du liebft.

Tonn.

Schwefter!

Beate.

Die Thranen eines Madchens, bie fich verbergen, bebeuten Liebe. Es muchs in Dir ftill, unbewußt, Unbern und Dir felbft ein Geheimniß.

Tonn.

Bergieb!

Beate.

Deine Liebe - wie war es, Schwester, fprich! Sei wahr und ebel!

Conn.

D er lehnte über mich, wenn ich zeichnete, mischte mir bie Farben zum Malen, er fprach von ber Natur, von ber Kunft ---

Beate.

Sa!

Conn.

Bir sprachen von Friedersborf, von unsern lieblischen Alleen, von unsern duftenden Weinlauben, ich ruhmte Dich, Deinen Fleiß, Deinen edlen wirthschaftlichen Sinn. In einer trauten Stunde, es war Dammerung, draußen war es so still, drinnen so heimlich, da ergriff er meine Hand, druckte sie und gestand mir seine Liebe.

Beate.

3ft es moglich! Beftanb?

Conn.

Du erschrecht mich. Beate, burft' er nicht?

#### Beate.

Durfen, burfen? Das ift ber Kampf in meinem Innern. Und Du, und Du, was sagteft Du?

#### Conn.

Ich erbleichte', ich zitterte, ich wußte nicht Worte zu finden, ich fagte, ich mußte mit Dir, mit Dir, Schwester, reben — und so thu' ich's und frage Dich, geliebte Schwester — barf ich ihn lieben?

#### Beate

(geht in größter Aufregung auf und ab. Endlich sammelt fie sich und fragt).

Wann fahft Du ihn zum letzten Male? Conn.

Am Tage, als ich bie Stadt verließ. Beate.

Wie? (Auf einen neuen Berbacht kommend, außer fich) Tonp?

#### Tonn.

Schwester, um Gotteswillen, er kann ben Augenblick hier sein. Wenn er mich umarmte, vor Deinen Augen, wenn er sich Dir zu Füßen wurfe, Deine Hand kußte, und Dich um die meine bate — o Gott, bort steht ein Wagen, er steigt aus, er fragt nach mir, er fliegt durch ben Hof, offnet die Thur bes Gartens, er kommt, er ist's, Schwester, vergieb, vergieb —!

Wilhelm (tritt ein).

Meine Tont, bift Du's?

Conn (fturgt in feine Arme).

Sa, mein Bilhelm!

Beate

(fieht ihre Taufchung und fteht wie betaubt).

Bas ift bas?

Wilhelm und Conn (treten vor).

Conn.

Schwefter, bies ift er!

Beate.

Mer?

Tonn.

Du weißt es, wie ich es Dir geftanben. Wilhelm Steiner, Seeburgs Reffe.

Beate.

Der beruhmte Runftler ?

Wilhelm.

Der ben Ruhm vergessen konnte, wenn ihm bie Sand bieses himmlischen Madchens murbe.

#### Beate

(ift von bem Wechfel ihrer Gefuhle fo erfchuttert, bag fie nur im heftigsten Thranenstrom Erleichterung finbet).

Wilhelm Steiner, und nicht — (Sie tritt zwischen Tonn und Steiner und legt zitternd und innerlich überwältigt Beiber hande in einander. Ab.)

Wilhelm.

Was ift ihr? Sie war fo bewegt?

Conn.

Es ift bie himmlische Gute ihres Bergens.

Wilhelm.

Meine Tonn, ich habe Dich wieber!

Conn.

Komm, komm, bag ich Deine Schwester febe. Den Bund ber Freundschaft nach bem Bund ber Liebe!
(Beibe Arm in Arm ab.)

# Bierter Auftritt.

## Guftav

(wie oben, tritt fehr erregt auf, allein).

Was ift mit mir vorgegangen? Wo leb' ich? Wohin jagt mich der Schwindel, wohin der Anblick dieses Blattes? Ein Lebewohl ihr fagen — Nein, und wenn ich die feurigen Zungen der Engel hatte, ich sinde die Worte nicht, die ausdrücken, was ich fühle. Ich erblaste vor dem schalen Gemeinplatz, den die eingetauchte Veder an jenem Abend niederschreiben wollte, und irre nun seit diesem Tage, und suche vergebens, und das zauberhafte Blatt wächst mir unter der Hand und kann nicht fassen, was ich sehe, was ich fühle, was ich schaubernd in mir ahne. Ift es ein Traum, der mich umgiebt? Was ist es, als umsponne mich ein magischer Glanz, als glubte die Erbe, leuchtete ber himmel? Ja, da sind Baume, die die herbstebfruchte tragen, das sind Alleen, Gartenbeete, die Wiesen mit den Feldern drüben, das ist Alles, wie es Gott (bitter) und Beate geschaffen hat! D ein surchtbarer Orkan wuhlt in mir auf, was ich nie, nie geahnt hatte! Wenn ich auf das Blatt schriebe: "Eveline! Du nur bist der himmelsglanz der Boesse! Beweine mich, vergieb und lebe wohl." Darf ich's? Das herz muß schweigen — ich darf es nicht. (Ab nach rechts vorne.)

# Funfter Auftritt.

Beate. Dann Tony und Eveline. Bulest Guftav.

## Beate.

Ihr herr Bruber ift bem Defonomierath nachgeeilt, um ihn gurudgubringen.

Conn (hangt fich an Evelinens Arm).

3ft's erlaubt?

#### Eveline.

Wenn Sie zu biefer schwachen Stute Bertrauen haben?

#### Beate.

Berweilen wir unter biefem fchattigen Blate.

## Eveline.

3ch bedaure, Sie in ben Borbereitungen zu bem morgenben Fefte zu ftoren.

#### Conn.

Sie muffen bei uns bleiben, gewiß, gewiß: Sie muffen an ber Freude Theil nehmen.

#### Epeline.

Wie lieblich biefe Garten find! Conn.

Alles Begtens Werk. Setzen wir uns. Komm, Beate, ruhe und fammle Dich zu morgen. Gewiß, Sie bleiben. Morgen und übermorgen und noch die ganze Zeit der Flitterwochen durch. (Sie setzen sich, Beate rechts, Eveline in die Mitte.)

#### Eneline.

Ich furchte , baß ich nicht bie Stimmung habe, mich unter frohliche Gafte mifchen zu burfen.

Beate (bei Seite).

Sie ift, wie Seeburg fagte.

## Conn.

hier werben Sie schon heiter werben. Des Morgens weckt uns bas erwachenbe Gestügel im hofe. Das ift einmal ein Larmen, Gurren und Krahen! Man mochte mitaufsliegen, so lustig! Dann ruft ber hie herbe zusammen, wir gehen in ben Wald, sammen Beeren und Krauter, prufen auf ben Wiesen bie Weiße ber Leinwand, Nachmittags klettern wir auf

Leitern in die Baume, helfen das Obst brechen und balb kommt die Weinernte. Das ist dann eine Freude, wenn die Schwarmer prasseln und die Buchsen knallen. Zum jungen fruh gekelterten Most rostet man Kastanien und zulest kommt die Wallnußernte. Nicht wahr, Beate, dazu mussen wir handschuhe anziehen, benn da giebt's entsehlich schwarze Kinger!

#### Eveline.

Wie gludlich wird mein guter Bruder burch biefen Ihren heitern Sinn werden!

#### Conn.

Jahr ein Jahr aus mussen wir ben Sommer hier bei Ihrem Onkel zubringen, ober auf Friedersborf, das wir verpachten werben. Dafur aber mussen Sie benn, liebe Freundin, in ber Stadt uns in die Gesellschaften einführen, in die Winterconcerte, in die Theater; und nicht wahr, wir dursen Sie unsre Schwester nennen?

#### Eveline.

Bon ben Ballen und Concerten muffen Gie mir er = gahlen; benn ich felbst werbe Ihnen schwerlich folgen tonnen.

Cong. '

Warum nicht?

Beate (bei Geite).

Sie ift ungludlich.

#### Eveline.

Es giebt in uns Erinnerungen, bie man im Gewühl ber Welt entheiligen wurbe.

#### Conn.

Wilhelm nannte Sie eine fo ausgezeichnete Runftlerin in ber Mufit.

#### Eveline.

Wenn man nicht Dichterin ift, ift bie Musik bie einzige Runft, in ber man troftend mit sich felber resben kann.

#### Tonn.

Aber Sie reißen auch bamit bin, Sie bezaubern, Sie erfreuen Ihre Umgebungen.

#### Eveline.

Ich glaube nicht. Wer kann immer fo gestimmt fein, aus meinen Tonen bas herauszufinden, was ich in fie hinein legte?

Beate (bei Geite).

Ein geheimer Rummer brudt ihre Seele.

# Conn.

Das wird fich Alles anbern, wenn Sie einmal unferm Beispiel folgen.

#### Eveline.

Einen Batten mahlen? (Schuttelt fanft ben Ropf.)

Tonn.

Mein ?

Beate (bei Seite).

Sie liebt!

Tonn.

Mein himmel, wenn ein fo ebles Wefen, wie Sie, fich vor ber Che so bebenkt, bann furcht' ich mich fast selbst, hineinzutreten.

Eveline.

D gludlich, wer lieben und was er liebt, befigen barf!

Conn.

Burbe Ihnen biefes Glud nicht zu Theil?

Tonn, - Wie barfft Du eine folche Saite be-

Eveline.

D laffen Sie fie, liebe Freundin: ich hoffe, bag ich auch Sie fo nennen barf. Ein weibliches Gerg verrath fich nur bann nicht, wenn es gludlich ift.

Tonn.

Sind Sie es nicht?

Beate.

Tony!

Eveline.

Laffen Sie ihr biese Theilnahme! Wo fie leiben se= hen, haben gute Seelen bas Recht, zu fragen.

Tonn.

Sie befummern uns.

#### Eveline.

Die Geschichte meines Bergens ift furg. Denfen Sie nich auf einem Stern zwei einfam wohnenbe Geelen. Bielleicht ift ber Stern bewohnt von Dillionen, bie eine Seele, ein armes fcwaches Dabden, fannte fie nicht, fannte nur bie anbere, bie wie aus fernen Belten gefommen ichien. Wer fie beibe fab, batte glauben muffen, bag fie nur fur ein anber gelebt batten. Gie schmiegte fich im Beifte an ibn feft, fle baute ibre Soffnungen babin, mobin ber Strabl feines Muges fiel. fle machte und traumte nur fur ibn. Bollen Gie biefes Befuhl Liebe nennen, fie liebte, ohne ihre Liebe burch irbifche Worte zu entweihen, ohne fich zu verrathen an bie Millionen, bie mit ibr gugleich ben Stern bewohnten. Doch mar's ein Traum wie aus ber Dabrchenwelt. Das arme irbifche Beib hatte feinen Sohn Die fes Sternes geliebt. Jenfeitig wie feine Seele, bie lieben wurde, ohne bie Liebe zu nennen, war auch feine Beimath. Er batte fie wie ein Engel burch bie Racht geführt, hatte harmlos ihre Sand ergriffen, bie ihre bebte, bie feine war rubig. Er fannte nichts von ben Leibenichaften, bie er wedte, ohne fie felbft gu fublen. Gines Tages fprach er: 3ch fubrte Dich burch Racht und über Meere, Du bift geborgen; ich febre nun zu meinem Stern jurud. Er lachelte und verschwand fur mich auf ewig. Conn (nach einer Baufe).

Sie liebten ben Berlobten einer Unbern?

#### Eveline.

Seit funf Jahren war er gebunben. Beate (erichrict).

Funf?

# Conn.

Und er hatte von Ihrem Gefühl feine Ahnung? . Eveline.

Er liebte bie treu und ebel, ber er fich verlobt hatte. So ift mir nichts geblieben, als biefer Schmerz, ben Sie mir vergeben muffen, bie Erinnerung und ja! vielleicht noch von feiner Hand zum Angebenken auf einem weißen Blatt —

Beate (ahnenb).

Sa!

#### Epeline.

— ein Gruß, ein Abschiebswort, bas ich noch von ihm erwarte.

# Beate.

Er fommt — fie erblickt ihn — allmächtiger Gott, wenn er's ware —

#### Eveline.

Kommen Sie! Was Niemand ersuhr, Ihnen fagt' ich's; benn wir muffen Freunde werben. Wenn Sie morgen bei Ihrem Ehrentage eine verstohlene Thrane nicht stort, bann will ich mich still in ben festlichen Reigen mischen, Ihnen meine hand reichen und mit ber Schwester Sie zum Altare führen. (Wendet sich zu Tonh

zum Wgehen; indem erblickt fie ben hinten auftretenden Gustav und fährt schaubernd mit Tony zuruck; sich sieberhaft an sie anklammernd, fragt sie diese) Wen seh' ich?

Conn.

Den Berlobten meiner Schwefter. Eveline.

Holm?

Ouftan (fturgt vor).

Eveline! (Bleibt ftarr angewurzelt).

Beate (großartig).

Der frembe Stern bin ich! Run gilt's, nicht un= tergebn.

(Borhang fallt.)

# Fünfter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Das Immer des zweiten und britten Actes ober ein anderes, mit einer großen Flügelthur im hintergrunde und zwei Seitenthuren mehr nach vorn. Rings an den Wänden Blumenzehänge. Sämmtliche Personen bieses Actes treten festlich auf. Eine lustige Musik in der Ferne.

Bilhelm (fehr erregt). Paul (treten ein).

# Wilhelm.

Wo ift meine Schwester? In welchem Bimmer? Vaul.

Sie war diese Nacht bei Fraulein Tont. Nun, ich gratulire, herr Professor.

#### Wilhelm.

Meine Schwester wollte gestern nicht mehr zurud? Daul.

Sie konnte ja nicht. Sie waren im Garten gewesen und ich weiß nicht, sie muß einen Unfall gehabt haben; benn ploglich gab es ein Rennen und Laufen. Fraulein Schwester wurde ohnmachtig in's Saus getragen: man wartete immer, bag Gie famen —

# Wilhelm (bei Geite).

Und mich mußte ber Ontel aufhalten.

#### Paul.

Daruber wurd' es Nacht. Die Schachteln mit ber Toilette fur Fraulein Schwester kamen auch an, und so ift fie hier geblieben.

# Wilhelm (bei Geite).

Mit ber entfetilichen Entbedung, baf Solm Beatens Berlobter ift!

# Paul.

Aber wo bleibt ber Dekonomierath? Niclas ift hinuber, ihn zu holen. Das giebt heut' ein Jubelfest! Soll ich die Pferde ausspannen?

# Wilhelm.

Nein, guter Freund. Wo ift meine Schwester? Wir muffen uns entfernen.

#### Danl.

Ei, herr Professor, bas ganze Dorf ist in Marm, zwanzig Schulkinder werden neu gekleidet und gespeist, und der Förster kommt, der Amtmann, der Pfarradsjunct, alle, alle, und auf Ihre und des Dekonomiesraths Gesundheit soll getrunken werden —

#### Wilhelm.

Auch mein Oheim kommt nicht. Fort, fort, bag bie Pferbe nicht ausgespannt werben.

Gustow, bram. Berte. 111.

Pant.

Die Pferbe können zusehen, aber Sie bleiben und ben Dekonomierath wollen wir auch schon auftreiben. (216.)
Wilhelm.

Das ganze Haus ift in Bewegung und in biefer Freude Eveline mit ihrem Schmerz. Sie muß den Rasmen des Brautigams gehort haben, vielleicht sah sie ihn, ungluckliche Schwester! Auch der Oheim kommt nicht, weil der gute Mann Beaten zu heirathen dachte. Die Thränen standen ihm in den Augen, als er mir's gestand. Was thun? Was beginnen?

(Die Mufit hort auf.)

# 3weiter Auftritt.

Balentin. Wilhelm.

# Valentin.

herr Professor, barf ich Sie bitten: Kennen Sie mich noch?

Wilhelm.

Wer find Sie? Ich besinne mich nicht.

Dalentin.

Sie haben mich einmal fluchtig — Wilhelm.

Beim Doctor Solm. Bas munichen Gie?

#### Dalentin.

Er hat Sie vorfahren feben. Er schickt mich zu Ihnen.

Wilhelm.

3ch muß — ich fann ihn jest nicht fprechen. Valentin.

Rur zwei Worte.

Wilhelm.

Halentin.

Rommen Sie, Herr Steiner. Sahen Sie, wie uns gludlich mein herr ift, wie verzweislungsvoll er biesen Tag, ber ein Tag ber Freude sein sollte, begrußt hat — Wilhelm.

Unmöglich, ich fann ihn nicht feben.

Valentin.

herr Steiner, ich beschwore Sie. herr Steiner, auch ben Mann nicht, ber einst Ihrem Bater bie Augen zugebruckt hat?

Wilhelm (getroffen).

Fuhre mich zu ihm!

(Beibe ab.) .

# Dritter Auftritt.

Aus der Thure rechts vom Zuschauer blidt Seeburg. Dann ... Zony.

# Seeburg (fpahenb).

Niemand da? Ich bin für Niemanden hier. Ich hab' ihr's geschrieben, ich komme nicht und bin auch nur für mich da, incognito, nur für mich. Ich mag ihr nicht mehr begegnen, ich hab' ihr's geschrieben, sie versehlt ihren Beruf, ich mag sie nicht im Brautstaat sehen. In der Kirche, da stell' ich mich hinter die Orgel und wenn sie die Ninge wechseln, wenn sie's Zawort spricht, dann hust' ich, oder lasse mein Taschentuch vom Chor fallen, oder störe auf irgend eine gesühlvolle Art eine Handlung, die ich nicht lange überleben werde. (Will zurück.)

#### Tonn

(tritt ihm schnell entgegen, und will durch bas Bimmer eilen). Ei, da find Sie ja! Drei Expresse find hinüber, um Sie zu holen. Sie machen ja schone Dinge.

# Sceburg.

Ich bin nicht hier. Tony, verschweigen Sie, baß ich hier bin. Ich freue mich, baß mein Reffe Sie liebt. Aber verschweigen Sie, baß ich hier bin.

#### Conn.

Ilm's himmelewillen, weßhalb benn? Bas ift benn

bas fur ein Fest ohne Sie! Beate ift außer sich über Ihren Brief. Ber hat Sie benn gekrankt und womit? Seeburg.

Niemand, Niemand. Ich liebe Gochzeiten nicht, ich haffe bie Che, ich verabscheue bas Geirathen -

#### Tonn

(faßt ihn mit Gewalt an und zieht ihn fort). Das muffen Sie Beaten felber fagen. Kommen Sie — ich lasse Sie nicht —

#### Seeburg.

Tonh, ich mag nicht — ich bin ein Gegner ber Ehe, bis auf einen gewissen Grab kann ich auch romanstisch werben, seien Sie gartfühlenb! — ich liebe bas nicht, ich mag bas nicht —

#### Tonn.

Silft Ihnen Alles nichts - Sie muffen (zieht ihn fort nach ber Sinterthur).

# Dierter Auftritt.

Eveline (tritt festlich geschmuckt links ein). Dann Tony. Später Wilhelm.

#### Eveline.

(kommt in Gebanken versunken heraus, blickt sich angfilich um, und bleibt, ben Blick gen himmel gerichtet, am Tische rechts stehen).

## Tonn.

Den hab' ich expedirt. Beate foll ihn in's Gebet nehmen. Ah Eveline! Ein himmlischer Anblick! Denten Sie sich, ber Onkel hatte absagen lassen. Eben aber erwisch' ich ihn und hab' ihn zur Schwester geschickt.

#### Eveline.

Wie befindet fich Ihre Schwester?

# Tonn.

Ach, nur gut, daß Sie sich von dem gestrigen Unfall erholt haben. Die Schwester, lieber Gott, die weint. Das soll ja am Tage der Hochzeit immer so sein. Ich habe sie gekleidet, ihr den Kranz aufgedrückt — waren Sie nicht da, sie wurde die Erste fein.

# Wilhelm (tritt ein).

# Conn (auf ihn gu).

Guten Morgen, Lieber! Warum famen Gie benn geftern nicht wieber?

#### Wilhelm.

Sie werben horen, gute Tonn, und mich entschulbigen. Schwester, was feh' ich? Du im festlichen Rleibe?

# Conn.

Warum follte fie benn nicht?

Wilhelm.

Schwester, Du weißt nicht?

Eveline.

3ch weiß.

# Wilhelm.

Und Du fannft bleiben, willft es ertragen?
Eveline.

3ch ertrag' es.

Wilhelm.

Schwefter, wird fie es nicht auch errathen? Eveline.

Deshalb bleib' ich. Denn ging' ich und zeigte, was ich fuhle — wurde fich biefer Tag mit ihrem Glude fronen? Wurb' ich ihn nicht graufam ftoren?

## Tonn.

Bovon redet Ihr nur? Bas habt Ihr? Wilhelm.

Eveline, ich komme von holm, er bat mich mit Thranen im Auge, (leise) Dich noch einmal sprechen zu burfen. Eveline (angillich).

Mein, nein, wir fennen uns bier nicht.

# Wilhelm.

Ce brangt ibn, wie er Dir versprochen hatte, Dir bie Worte zu übergeben -

Eveline.

Das weiße Blatt!

# Wilhelm.

Bag' es, Schwester, benn Du bist stark. Der Stolz, ben ich fruher an Dir nicht schägen wollte, langst bewundt' ich ihn und Du, Tonh, die Du erstaunst und von allem nichts ahnst, komm, Du sollst Alles erfahren.

Bietet Conn feinen Arm und führt fie zur Seite nach links (vom Buschauer ab.)

# Funfter Auftritt.

Eveline. Dann Beate. Bulest Buftav.

# Eveline (allein).

Ihn sehen? Zum letten Male, ehe die Pforte sich hinter ihm schließt und mich ewige Nacht bebeckt, noch ihn sprechen? D barauf war ich nicht gesaßt, ben Kelch meiner Leiben leeren mussen, bis auf die lette Neige. Freude und Festesglanz auf allen Mienen — nur ich muß einsam stehen mit meinem Kummer! Ein einziger Bers, eine Phrase, die er mir zum ewigen Ubschiede giebt! Ein Almosen, das er auf dem Wege zu seinem Glücke dem armen Bettler noch zuwirft und nicht ahnt, daß an der Schwelle des Altars um ihn ein Herz verblutet. D war' es vorüber, dies und Alsles, Alles, die einst für mich die Stunde der Erlösung schlägt. Er kommt! (Sie wendet sich) Ha, Beate.

#### Beate

(im Brautschmud. Nach einer Baufe).

Sie waren so freundlich, bem heutigen Feste bei= zuwohnen -

Eveline.

Sie wünschten et.

Beate.

Bon bem geftrigen Unfall erholten Sie fich?

Eveline.

3ch fuhle mich geftartt.

Beate.

Ich muß Ihre Gute um so hoher anschlagen, als mir nicht unbekannt ift, bag Sie mir — ein Opfer bringen.

Eveline.

Gin Opfer?

Beate.

Oft wohl mogen fich Frauen gegenüberstehen, bie, ohne es zu wissen, ein gleiches Gefühl im Gerzen tragen. Seltner aber ist es, baß sie es wagen, frei ben Schleier ihrer Gefühle zu luften und sich zu gestehen, baß in schmerzlichem Wetteifer ihre Liebe einem und bemselben Gegenstand gilt.

Eveline (erfdrict).

Wie!

Beate.

Erschrecken Sie nicht. Der sonberbarfte Zufall hat Sie in einen Kreis geführt, aus bem Sie in biesem für Sie so trüben Augenblicke mir zu Liebe nicht entsliehen wollen. Ich habe gehort, geprüft, und ben Sinn Ihrer gestrigen Erzählung wohl verstanden: Sie lieben Gustav Holm.

Eveline (in hochfter Berlegenheit).

Sie taufchen fich.

#### Beate.

Wie? Sie wollten die Gefühle Ihres Herzens verläugnen? Beate ift ein Wesen, das sich Ihnen an Jugend, Schönheit und Hohe der Bildung nicht vergleiden kann: aber Beate ist wahr und ehrt jedes eble Gefühl, auch wenn es gegen sie selbst gerichtet ist. Sie liebten Holm.

## Eveline.

Bergebung!

#### Beate.

Bergebung? Sie liebten ihn und burften ihn lieben. Eveline.

Sein Gerz gehort Ihnen. Mit ebelfter Treue hing er an der theuern Verlobten. Sie waren die Hoffnung seines Lebens, Sie werben das Glud seiner Zukunft sein. Beate.

Glauben Gie?

#### Eveline.

Alle Bulse seines Daseins schlagen für Sie: ber Name Beate, eh' ich wußte, wer ihn trug, war ihm wie eine Musik, wie ein Klang, ber in seiner Seele bas tiesste Heinweh weckte: er gehort Ihnen, Ihnen; sein Sie glücklich!

#### Beate.

Gludlich! Die Stunde ber Bermahlung ift ba und

an meinem herzen nagen die grausamsten Zweifel. Ich vergleiche Sie und mich. Sie kennen ihn. Mit Ihnen hat er gelebt, als sein Geist die Reise erlangt hatte, die eine Frucht seiner Ersahrung war. Sie haben mit ihm die Welt gesehen, die Menschen beobachtet. Sie sind heimisch in seinem Innern, kennen, was er glaubt und verehrt, wissen die tiessten Falten seines Gemuths zu enthüllen, Sie wurden ihm theuer durch die Verwandtsschaft Ihrer Geister.

#### Eveline.'

Nein! Nein! Ihnen gehört feine Liebe. Sie sind bie füßeste Erinnerung seiner Jugend. Sie waren ber Wiederhall aller seiner Bunsche, bas Echo seiner tiefften Gedanken. Mir gehörte vielleicht sein Geist. Ihnen gehörte seine Seele.

# Beate.

D — wenn Sie fich irrten! Wenn die Macht ber Beit die Zauber ber ersten Jugend entkraftet hatte! Wenn nur sein hoher Begriff von Ehre und bem mannlich gezgebenen Worte ihn bestimmte, mir die einst feierlich gelobte hand zu reichen! Wie wenn die Beate, die er gefunden, bem Ibeal seiner Jugend nicht mehr entsprache?

Nein, nein, Freundin! Entehren Sie den Edelsten ber Menschen nicht durch ein Mißtrauen in dieser hei= ligen Stunde. Er ist ein Sohn der Natur: er lebt für seine Wissenschaft und Sie bildeten ja für eine ihm so heilige Sphare Talente aus, die er bewun= bern muß.

# Beate.

D bie Natur! Sprach er Ihnen nie von bem Feiersfleibe ber Natur? D wenn Sie wüßten, wie tief ich in meinem Innersten erschüttert bin. Die Last bes bürsgerlichen Lebens fiel auf mich: ich mußte bem Dasein biejenigen Seiten abgewinnen, die die fruchttragenben, aber auch die unschönen sind. Ja, ich sühle etwas in mir, bas einem jugendlichen männlichen Geiste nicht mehr genügen kann: ich bin die Mutter meiner Geschwister geworden, ich habe mich verloren in diese ernüchternden Berstreuungen des praktischen Lebens, habe das Vertrauen in die sessen Kraft der Weiblichkeit verloren und fühle, daß er mich ehren, aber nicht mehr lieben kann.

#### Eveline.

Um Gotteswillen! Gine Minute vor bem ewigen Bunbe biese Zweifel?

# Beate.

Ja, sie burchwühlen mir bas Gerz. Ich sehe mit Geisteraugen in bas innere Getriebe ber Welt, wie bie Herzen sich suchen, sinden und verlieren. Ich sehe die Sterne erbleichen über die Schwüre, die einst an sie gezrichtet und nicht gehalten wurden. Ich sehe diese Tausschungen der Liebe, diese zertrummerten Hoffnungen des Lebens, die überall zerstreut auf unsern Wege liegen. Und nun soll ich selbst dies treue Gerz in ein Labprinth

von Gefahren fturgen, aus bem feine rettenbe Sand ihn mehr binausführen fann?

Eveline.

Beate!

Beate.

Nein, ich kann ihm biefe rettende Sand nicht fein., Ginen Mann lieben, heißt sich an ihn wagen. Ich habe ben Muth nicht, zu ihm hinaufzublicken, ich habe bie Kraft nicht, meine Liebe ber seinigen gleichzustellen. Wenn einst ber Engel bes Friedens von uns wiche, wenn sein herz erkalten konnte und ich mir sagen nußte: Das Schicksal versagt und gewährt, aber Beisheit ift's, Beisheit, nicht Alles nehmen, was es giebt!

## Eveline.

O vertrauen Sie, benken Sie ebler von Gustav. Sie treten mit ihm vor den Altar, er schwort Ihnen ewige Treue, er wird sie Ihnen halten, auf ewig. Beate.

Und Gie?

Eveline.

Ich? Ich werbe beten, baß Sie gludlich find! Beate.

Die Stunde ist ba. Ich bor' ihn kommen. Er wird Sie noch einmal fprechen —

# . Eveline.

Bergebung! Er ahnt, er weiß nichts von meinem Gefühl. Ich bat ihn um einige Abschiebszeilen.

#### Beate.

Auf bem Stammbuchblatte?

#### Eneline.

Eine harmlose Erinnerung an Zeiten, die ich begrabe. Beate.

Ein Abichiebswort? Er will es Ihnen bringen? (Bei Seite) Sa, wenn ich baran erführe, wie es mit feinem Gerzen fteht.

# Guftav

(blaß, im Sochzeitkleibe. Erschrickt, Beaten zu feben. Er nahert fich langsam und hat bas weiße Blatt in ber Sand).

Saben wir noch Beit , Beate?

#### Beate.

Balb wird die Glocke rufen — Du willst Evelinen sprechen. Darf ich, ehe wir an den Altar treten — darf ich Dich um eine einzige Gunft noch bitten?

Gustav.

Was wunscheft Du?

#### Beate.

Lag mich — Gustav — lag mich — es ift vielleicht (mit Thranen) bas Legte, um bas ich Dich bitte, lag mich ben Sinnspruch lesen, ben Du Evelinen auf jenem Blatt geschrieben.

Guftav (in Berlegenheit).

Wie fommft Du -

#### Beate.

Guftav, ich weiß MUes: bie lette, lette Bitte!

# Guftav

(nach einigem Kampf zeigt er ihr mit abgewandtem Antlit bas Blatt).

#### Beate

(ergreift es, sieht es an, betrachtet Gustav). Gustav? Gustav? (Giebt ihm bas Blatt wieber.) Es komme, wie es muß! (Ab.)

# Sedfter Auftritt.

Eveline. Guftav.

# Guftav.

Fraulein Eveline, Sie werben gestern erstaunt sein über die Art, wie ich Sie bei biesem unvermutheten Wiebersehen begrußte. Wenn ich in einem Augenblicke vor einem Luftbilbe in ber Wuste, vor einer bunten Tauschung ber Sinne gestanden hatte, ich wurde nicht so überrascht gewesen sein, wie über Ihren Anblick.

#### Epeline.

Sie erflaren meine eigne Befturzung.

# Ouftav.

Sie find biesem Hause burch bie Wahl Ihres Brubers so nahe getreten! Ich bin nun im Begriff, Ihr Berwandter zu werben.

#### Eveline.

Fügungen bes Bufalls.

#### Guftav.

Ich liebe biesen Zufall nicht, ber sich oft so unberusen in die menschlichen Schickfale drangt. Ich war Ihnen einst schon inniger verwandt, als ich es jetzt durch biesen Zufall werde. Nicht wahr, Fraulein Eveline, Sie mussen mich sehr verandert finden?

#### Eveline.

Sie find im Begriff, ben wichtigsten Schritt Ihres Lebens zu thun.

# Guftav.

Sie haben Recht, es ist mein Vermahlungstag. (Bause.) Wiffen Sie wohl, Fraulein Eveline, baß ich Ihnen vielen Kummer, schlassos Achte, beangstigende Traume verdanke? Als wir schieben, gaben Sie mir aus Ihrem Album ein weißes Blatt. Ich sollte es mit einem Denkspruch fullen, mit einem Wunsche für die Zukunft.

#### Eveline.

3ch bat um einen Blid auf bie Bergangenheit.

# Ouftav.

Ihnen follte mein erster freier Augenblick gehoren. 3ch fanb ihn, fanb freie Stunden, freie Tage und Nachte — hielten Sie die Aufgabe, die Sie mir stellten, fur leicht, Eveline?

#### Eveline.

Ich bat nur um eine einzige fleine Bluthe, um fie ` aufzubewahren unter meinen Erinnerungen.

# Guftav.

Eine getrocknete Bluthe! Bare bas Alles, was von jenen unvergestichen Tagen zurücklieb, feit ich Sie in England zum ersten Male fah? Bon diesem innigen Zusammenhang befreundeter Seelen, von diesen Stunden der Gefahr,
bes Sieges, des Trostes, der Freude, von allen diesen
kühnen Flügen durch das Aetherreich der Ideen, von
diesen Träumen und Ahnungen über die schönere Bestimmung dieses irdischen Daseins, — nichts, nichts, als
ein kalter Spruch, ein Zug der Feder, hingemalt auf
einem Blatt Papier!

#### Eveline.

Der Buchftabe lebt auf im Auge bes Lefers. Guftav.

Aber wie? Eveline, wenn es Worte gabe, die bie Veffeln jeder Ueberlegung fprengen! Wenn die Gedanken in unfrer Seele fo machfen konnten; daß kein Wort der Erde fie mehr ermißt! Wenn ich Ihnen den Abschied mit dem ausströmenden Blute meines Lebens geschrieben hatte?

Eveline (erschrickt).

#### Mein Gott!

## Ouftav.

Furchten Sie nichts, erschreden Sie nicht: ich kenne meine Pflicht. Leicht trennte ich mich von Ihnen: ich Gustow, bram. Werke. III. ahnte nicht, was mir geschehen könnte. Hunbertmal habich die Veber eingetaucht und ich fand, daß nichts, was ich schreiben wollte, Ihrer würdig war. Wie ich sann und sann, fand ich die ganze Fläche meines Lebens ausgespannt, vor mir lag die Tafel meines Schicksals. Ich verglich das Sonst mit dem Jeht. Ich sah die Wirklicht, die mich jeht umgiebt, und die, die mich einst umgeben hatte. Ich schauberte vor der Zukunst und weinte über die Vergangenheit.

Eveline.

D himmel!

Guftav.

Denken Sie an nichts, was eines Mannes unwurdig ware, ber mit dem einen Fuß schon auf den Stusen des Traualtares steht. Die Wolken wandeln und gehen, aber die Berge ruhen fest in den Burzeln der Erde. Was ich einst gelobt habe, ich muß es halten und so bitt' ich, zerzreißen Sie dieses Blatt!

Eveline (nimmt es. Paufe. Betroffen).

Es ift ja leer?

Guftav.

Es ist leer. Wollen Sie, Eveline, baß es reben soll? Wollen Sie, baß ich an ber Grenze vom Leben jum Tobe Ihnen nieberschreibe, was ich fuhle?

Eveline (in großer Beangstigung).

Und wie, wie verftand Beate bas leere Blatt -

# Guftav.

Ich weiß es nicht, aber, Eveline, ich nenne Ihnen zwei Falle. Ich lasse Ihnen die Wahl! Ich schreibe (nimmt das Blatt an sich), aber dann sehen Sie im tiessten Grunde meiner Seele offen und frei das Bekenntniß außgesprochen, warum ich einem Leben voll Verzweislung entgegen gehe, offen jede Falte des Herzens, in strahlendem Glanz das eine Wort, das von diesen Wanden die sestlichen Gehänge niederreißen, diesen Tag der Freude in einen Tag des Entseyens verwandeln wurde.

Eveline (ahnt).

D -

#### Guftav.

Wollen Sie dies nicht, Eveline, haben Sie Mitleid mit einem Herzen, bem ich als Jüngling einst Rechte auf mich gegeben, die ich als Mann von Ehre halten muß, bann benken Sie meiner zuweilen — in der Ferne, gönnen dem Armen, der sich erst verstand, als es zu spät war, eine Thräne des Mitleids, glauben an ein jenseitiges Wiedersehen der freigewordenen Geister, und nehmen, indem Sie die stumme Sprache meines Herzens verstehen, stumm das leere Blatt zurück.

Eveline (außer sich, aber mehr für sich). Ift es benn möglich — barf ich es glauben? — (In ber Ferne lauten bie Glocken.)\*)

<sup>\*)</sup> Bellgestimmte Dorfgloden.

#### Onftav.

Die Gloden rufen zur Kirche. Noch ein Atom von Zeit und die Burfel sind gefallen! Eveline! (Bilb) Wer schreibt bem Gott im Busen Bahnen vor? Noch sind brei Augenblicke frei, ich lose mein Versprechen, tauche die Feber in Wahrheit und schreibe, was ich muß. (Will ab.)

Eveline (fturgt ihm nach).

Guftav!

Ouftav.

Guftav? Diefer Ton aus Evelinens Munde? Eveline? Eveline (winkt ihm).

Leben Gie mohl!

Ouftav.

Scheiben in biesem Augenblide — Eveline? Eveline.

Leben Sie wohl, Gustav! Sie ruft bas Schickfal und bie Bslicht und mich — — ber Tob! (Will nach hinten ab.)

# Letter Auftritt.

Es treten schwarzgefleibete Sochzeitsgafte ein, etwa vier Herren und vier Damen. Tonn. Wilhelm. Beate am Arme Seeburgs.

Beate (flegreich).

Bleiben Sie, Eveline!

(Erwartungevolle Paufe.)

Beate (geht flegreich auf Guftav gu). 3um Altare, Guftav, aber nicht mit mir!

(Allgemeine Bewegung.)

Beate.

Es war ein Kampf; ich kampfte ihn und habe über- wunden.

Guftan , Eveline.

War's moglich?

(Die Gloden horen auf.)

#### Beate

(mit einem Bink auf ben freubestrahlenben Seeburg).

Bielleicht giebt es einst auch fur mich eine Zukunft. (Nimmt den Kranz ab und sest ihn Evelinen auf.) Eveline, der Kranz ift Ihnen!

> Gustav | (außer sich). Beate! Eveline. | Sie konnten — —

# Beate (triumphirend).

Entfagen, wo's bem Gerzen gilt. Guftav, bas Blatt fprach; benn es war leer. Die Zeit ber Liebe ift bas Alter nicht, nicht Jugenb: bie Zeit ber Liebe ift ber Ausgenblick. (Rimmt es.) Eveline, laß mir bas Blatt und Beate wird ber Freundin barauf schreiben:

Reichst ber Liebe Du bie Sanbe, Bflud' bie Blume, wie fie fprießt, Dag ber Anfang und bas Enbe Immer in einanber fließt.

(Gruppe.)

(Borhang fallt.)

# Bopf und Schwert.

Sistorisches Luftspiel

in

funf Aufzügen.

# Perfonen.

Friedrich Wilhelm I. Ronig von Breufen, ber Bater Friedriche bes Großen. Die Ronigin, feine Gemablin. Bringeffin Wilhelmine, ihre Tochter. Der Erbpring von Baireuth. General von Grumbfow, Rathe und Bertraute bes Graf Schwerin, Graf Bartensleben, Graf Sedenborf, faiferlicher Befanbter. Ritter Sotham, großbritannifcher Gefandter. Frau von Biered, Damen ber Ronigin. Frau von Solzenborf, Fraulein von Connefelb, Dame ber Bringeffin. Everemann, Rammerbiener bes Ronigs. Ramfe, Rammerbiener ber Ronigin. Edhof, ein Grenabier. Gin Lafai bes Ronigs. Generale, Offigiere. Sofbamen.

Ort ber Handlung : Das königliche Schloß in Berlin. Beit : 173\*

Die Mitglieber ber Tabategefellichaft.

Grenabiere. Lafaien.

# Erfter Aufzug.

Großer Saal mit einem Fenster (zur Nechten vom Zusschauer) und vier Eingängen. Hat der Saal Säulen, so sind dadurch eine oder zwei Thüren zu ersparen. Links Tisch und zwei Lehnsessel.

# Erfter Auftritt.

Everemann (finupft mit Behaglichkeit aus einer Dofe). 3wei Trommler von ber Garbe. Darauf Frauslein von Sonnefelb.

#### Trommler

(schlagen bicht an der vorbern Thur links, die zur Prinzesfin führt, einen ftarken Wirbel).

Sonnsfeld (aus ber Thur links blidend). Es ift schon gut.

Erommler (fchlagen einen zweiten Wirbel).

Sonnsfeld (wieber hervorfehenb).

Wir wiffen fcon, fag' ich.

Eversmann (winkt zum britten Male). Erommler (fchlagen einen britten langen Wirbel). Sonnsfeld (tritt unwillig mahrend beffelben heraus).

Es ist nicht zum Aushalten. Die Nerven mochten Einem zerspringen. Links um, vorwarts marsch! — hinaus mit Euch auf ben Exercirplat, wo ihr hingeshort! (Trommler sind trommelnd abmarschirt. Es ist still.) Eversmann, Sie follten sich schamen, daß Sie den Konig nicht endlich auf die Achtung ausmerksam machen, die den Damen gebührt.

#### Eversmann.

Gnabiges Fraulein, ich befolge bie Befehle unferes Königlichen Geren. Weil einmal bas Zuspataufstehen ein Lafter unfrer heutigen Jugend ift, so wird jeben Morgen um sechs Uhr vor ben Zimmern ber königlichen Prinzen und Prinzessitnen bie Reveille geschlagen.

#### Sonnsfeld.

Prinzeffin Bilhelmine ift ben Kinberschuhen entwachsen.

#### Epersmann.

Grabe bann hat man bes Morgens bie fußesten Traume.

# Sonnsfeld.

Traume von unfrer endlichen Erlofung, von Bers zweiflung, vom Tobe -

#### Epersmann.

Dber von Beirathen und bergleichen.

# Sonnsfeld.

Nehmen Sie fich in Acht, Eversmann! Der Kron-

pring hat endlich feine Freiheit errungen und führt in Rheinsberg ein fehr punktliches, fehr genaues Tagebuch über Alles, mas in Berlin und in ben Umgebungen feines gestrengen Gerrn Baters vorgeht. Man weiß, baß Sie ben König mehr beherrschen als die Minister.

#### Epersmann.

Du lieber Gott! Wenn das dichterische Gemuth des Kronprinzen, des übrigens innigst an mich attachirten Fritz, nicht schärfer sieht, dann hab' ich wenig Respect vor der Einbildungskraft der Poeten. Ich und Einsluß! Ich brehe Sr. Majestät jeden Worgen seinen stattlichen Bopf, stutze ihm seinen mannlichen kräftigen Bart, stopse ihm jeben Abend seine kleine gemuthliche holländische Pseise, und was dann bei diesen kleinen unschuldigen Handleistungen die geheiligte Person des Königs so von Winken und Aeußerungen und kleinen Besehlen fallen läst —

#### Sonnsfeld.

Das sammeln Sie und haben sich baraus so einen "Meinen unschuldigen Ginfluß" geschmiebet, der Ihnen bereits drei Hauser, funf Landguter und eine Kutsche mit vier Pferden eingebracht hat. Huten Sie sich, daß ber Kronprinz alle biese schönen Gegenstände nicht einmal unter dem Galgen versteigern läßt.

## Eversmann (årgerlich).

Soren Sie, es scheint, Sie haben schlecht geschlafen, mein Fraulein. Ich verbitte mir biese aus ber Luft gegriffene Manier von Weissagungen und Prophezeiungen. Se. Königl. Hoheit ber Kronprinz ift viel zu fehr Phis losoph, als daß er sich an einem Manne rachen sollte, ber mit feinem Bater nichts anderes zu thun hat, als diesem jeden Abend eine Pfeife zu stopfen, jeden Morgen einen Jopf zu drehen und ihn einen Tag um den andern nach alter beutscher Sitte über den Löffel zu barbieren. (Ab.)

## Sonnsfeld (allein).

Ja, geb bu nur, alter Gunber. Stell' bich nur noch fo ehrlich und beutsch, wir fennen bich und alle beines Gleichen! Das ift ein Leben an Diefem Sofe! Des Morgens in ber Frube icon bonnern bie Ranonen ba unten im Luftgarten, bicht unter ben Wenftern bes Schloffes, ober fie ichiden uns eine Compagnie Golbaten berauf, um une bas Fruhauffteben anzugewohnen. Dann muß bie Pringeffin ftriden, naben, Bafche bugeln, ben Ratechismus auswendig lernen und taglich eine langweilige Bredigt boren. Mittags befommen wir fo gut wie nichts zu effen; bann balt ber Ronig feinen Mittagefchlaf und obgleich er mit ber Ronigin fortwahrend fo gespannt lebt, bag fie fich taum einen guten Sag gonnen, fo muß boch bie gange Familie biefer melobischen al-Ierhochsten Schnarchunterhaltung mitbeiwohnen, ja fogar eigenhandig bebacht fein, bem fchlummernben Bapa Lanbesvater bie Fliegen fortzuwebeln. Ohne ben naturli= den Wis und Geift meiner Pringeffin mußte bas berrliche Wefen bei einer folden Lebensweise langft vollig verwilbert sein. Wenn ber Konig wüßte, daß sie sich heimlich eine Anzahl französischer Brocken aufgelesen und nothburftig gelernt hat ein artiges Billetchen zu schreiben .... Ich hore sie kommen.

# 3meiter Auftritt.

Bringeffin Wilhelmine (mit einem Brief in ber Hand). Fraulein von Sonnsfelb.

# p. Wilhelmine (fduchtern).

Sind wir unbelauscht?

#### Sonnsfeld.

Wenn nicht bie Wande Ohren haben. Ift ber Brief ichon fertig?

## P. Wilhelmine.

Ich wage ihn kaum abzuschicken, liebe Sonnsfelb. Er wird hundert Sprachfehler enthalten.

# Sonnsfeld.

Hundert? Ei ba muß er långer geworben sein, als Ihre Hoheit ihn beabsichtigten.

# p. Wilhelmine.

Ich habe geschrieben, bag ich ben Werth ber mir angebotenen Dienste volltommen zu wurdigen verftunde,

mich aber in einer so eigenthumlichen Lage hefánde, baß ich Alles zuruckweisen mußte, was ich fur meine Bilbung nicht wenigstens burch bie Vermittlung ber Ronigin, meiner Mutter, erlangen konnte.

#### Sonnsfeld.

Das haben Gie gefdrieben? Dafur bie hunbert Sprachfehler? In biefem Falle find mir fo weit wie bisber. 3ch ehre alle Rudfichten, bie eine junge Bringeffin von achtzebn Jahren vor ber Beltgeschichte lau nehmen bat, aber bei biefer Bemiffenhaftigfeit werben Sie zu Grunde geben. Der Konig wird Sie ewig wie eine Sflavin, bie Ronigin immer wie ein unmunbiges Rind behanbeln. Sie find bas Opfer zweier Charaftere, bie an fich vielleicht bas Befte mit Ihnen bezweden, bie aber beibe fo entgegengefeste Naturen find, bag fie nimmermehr wiffen tonnen, wem Gie es recht machen follen. Der Rronpring hat es erreicht, fich zu befreien. wodurch? Durch Gelbstflandigfeit. Er hat fich losgeriffen von ben beengenben Weffeln ber Willfur, bat fich bie Mittel, bie er gu feiner Bilbung bedurfte, felbft verfchafft und fenbet Ihnen jest aus Rheinsberg ben Erbpringen von Baireuth, feinen Freund, um Ihnen und ber Ronigin endlich einen Schut, einen Unhalt gu geben, bamit Gie an einem Sofe, mo ben gangen Tag getrommelt und exercirt wirb, nicht aus Bergweiflung am Enbe felbft noch bie Dustete ergreifen und unter Die Botebamer Garbe treten.

# p. Wilhelmine.

Biel Sumor, liebe Sonnefelb, mabrhaftig! Mein Bruber hat in Rheinsberg gut Blane machen und Emif= fare fenben! Er weiß felbit febr mobl, bag ber Weg gu ber Freiheit, bie er jest errungen bat, bicht am Schaffot porbeiging. 3ch gebore bem Gefdlechte an, bas bulben foll. Der Bater ift gut, bergensaut, in feinem mabren Befen vielleicht milber als bie Mutter, bie mich mit ihrem Chrgeig und ihrer Sucht gur Politit oft fcbroffer gurudftogt, ale es ihre mutterliche Liebe verantworten 3ch bin nun einmal bestimmt, bies Schickfal gu ertragen und frage Dich felbft, wie fann ich mich einem abenteuernben Frembling anvertrauen, ben mir ber Bruber ba aus feinem wilben und genialen Rheinsberger Leben hieher fenbet, um mein Ritter und Balabin gu werben? Es ift ein Gedanfe, wie er nur unter ben Boeten bort bat entsteben fonnen, und wenn ich auch recht gern beimlich geftebe, ich mochte verkleibet und luftiger Dinge wohl in bem Rheinsberger garm fo recht mitten brunter fein, fo hab' ich boch, ba wir in Berlin find, mein Bischen Frangofifch zur Roth zusammen genommen und bem Erbpringen fur feine Anerbietungen biemit (reicht ber Connefelb ben Brief) mehr abweifend, ale an= nehmenb gebanft.

#### Sonnsfeld.

Und diefen Brief foll ich beforgen laffen ? (Mit fomi: Gustow, bram. Berte. III.

schem Bathoe) Rein, konigliche Sobeit, ich befasse mich nicht mit verbotenen Correspondenzen.

## P. Wilhelmine.

Mache keinen Scherz, Sonnsfelb! Auf bie zartliche Epiftel bes Erhprinzen mußt' ich so antworten . . .

## Sonnsfeld.

Nimmermehr — an biefem hofe verwirkt man burch bie Beforgung verbotener Correfpondenzen fein Leben —

#### P. Wilhelmine.

Du machst mich bos ... besorge ben Brief ...

# Sonnsfeld.

Nimmermehr, aber ich weiß ein Mittel, Bringeffin, ein untrugliches, febr ficheres Mittel, biefen Brief an feine Abreffe fommen zu laffen, biefes Mittel heißt: (fieht auf bie Thur bes hintergrundes) geben Sie ihn felsber ab. (huft lachend nach ber zweiten Thur links ab.)

# Dritter Auftritt.

Der Erbpring von Baireuth. Pringeffin Wil-

# p. Wilhelmine (bei Geite).

Der Erbpring!

## Erbpring \*) (behutfam vortretend).

Ganz ihr Bilb! Es ift die Prinzessin! Ich bitte um Bergebung, Königliche hoheit, daß meine Ungeduld, die Gruße bes Kronprinzen personlich auszurichten —

## p. Wilhelmine.

Der Erbpring von Baireuth fest mich burch einen so fruhzeitigen Besuch in nicht geringe Berlegenheit.

## Erbpring.

Bergebung! Er galt nicht Ihnen, er galt bem herrlichen, ehrwürdigen Schlosse, biesen Treppen, diesen Gallerien, diesen Korriboren, er galt ber Terrainkenntniß, Konigliche Hoheit, die einer jeden bedeutenden Unternehmung vorangehen muß.

## p. Wilhelmine.

Gebenken Sie hier eine Schlacht zu liefern?

#### Erbpring.

Wie man's nimmt. In burchaus friedlichen Abfichten bin ich eben nicht hier, wenn ich auch, wie bie schone Prinzessin Wilhelmine bereits wissen wird, mich mehr auf die Defensive beschränken muß.

#### P. Wilhelmine.

Und auch diese werben Sie nicht schonend genug ergreifen burfen. (Für sich) Das Billet wird nicht mehr

<sup>\*)</sup> Er ift in frangofifchem Gefdmad gefleibet, burch: aus abweichend von bem Lieblingscoftume bes Konigs.

nothig fein. Wie ließen Sie meinen Bruber? Bohlauf? Biel beschäftigt?

#### Erbpring.

Der Kronpring fubrt in feinem Exil ein Leben voll beiterfter Unnehmlichkeit. Er bat fich Rheinsberg in einen fleinen Dufenfit umgeschaffen, ber balb ben ernften Studien, Balb ber poetifden Erholung gewibmet ift. Bir haben icone Stunden bort verlebt, unvergefliche; man follte nicht glauben, bag man fich an ber medlenburgischen Grenze noch fo viel Phantafie erhal= ten fann. Man malt bort, man baut, man meißelt, man bichtet. Das Regiment, welches unter bem unmittelbaren Befehl bes geiftreichen Pringen fteht, bient bagu, burch militairifche Evolutionen bie ftrategischen Angaben bes Bolbbius zu verwirklichen, furg, ich murbe mich ungludlich fublen, biefen reigenben Aufenthalt ber= laffen zu haben, wenn mir nicht ein fo ehrenvoller Auftrag geworben mare. Ja, Pringeffin, ber Rronpring wunscht über bie Lage, in ber fich bier Schwefter und Mutter befinden, genaue, an ber Quelle gefchopfte Erfundigungen einzuziehen, nothigenfalls auch zu berathen, wie biefer Lage abzuhelfen, biefen Bibermartigfeiten au begegnen fei.

## P. Wilhelmine.

Soheit, erführe man, bag ich einem Prinzen, ber weber meinem Bater noch meiner Mutter vorgestellt wurde, hier im offenen Saale Aubienz gabe, ich glaube

doch, daß ich mich ruften konnte, einige Wochen auf bie Festung Kuftrin zu gehen. (Will, sich vernetgend, abgehen.) Erbpring.

Prinzessin! Ift es also wirklich mabr, was man mit Schaubern an allen Sofen Europa's erzählt, bag ber Konig von Preugen ben Sof, feine Umgebungen, ja feine eigne Familie thrannisirt?

## p. Wilhelmine.

D Bring, Gie brauchen einen barten Musbrud furbas, was ich nur unfer eigenthumliches Ceremoniel nen= nen mochte. In Berfailles fcwebt alles mit Bephprflugeln über bie glacirten Barquetts. Bier tritt man ein wenig berb mit flirrenben Sporen auf. In Berfailles hat fich bie tonigliche Familie in eine große Befellichaft aufgeloft, wo nur noch bie Bermanbtichaft ber Beifter, bie Banbe ber ungebundenften Reigungen beilig gehalten werben. Sier ift ber gange Sof eine einzige burgerliche Familie, wo man noch vor Tijd fein Gebet balt, bie Eltern immer querft reben lagt, mit bem puntt= lichsten Geborfam, wenn es verlangt wird, funf eine grabe Bahl fein lagt und fich bann nur aus Liebe manchmal ein Bischen ganft, aus Liebe manchmal ein Bischen qualt, aus Liebe fich bas Leben ein Bischen fauer macht.

## Erbpring.

D Pringeffin, ich fcmbre Ihnen, bas muß anbers merben.

## P. Wilhelmine.

Wie follte es?

## Erbpring.

Der Kronpring hat mich beauftragt, alle erbenklischen Mittel aufzubieten, Sie von bieser Barbarei zu besfreien. Gebieten Sie uber mich. Sie sehen mich bereit bazu! Zuerst empfahl er mir bringenb Ihre geistigen Beburfnisse. Wie ist es mit ber franzosischen Sprache?

# P. Wilhelmine.

Der Konig haßt Alles, was vom Ausland kommt, und nichts bitterer als Frankreich, feine Literatur und feine Sprache.

# Erbpring.

Der Kronprinz wußte bas und schickt Ihnen beshalb, um gleich hiermit ben Ansang zu machen, aus sei= nem Rheinsberger Kreise ein kleines geschwätziges, aber sehr gelehrtes Männchen, einen Franzosen, Namens Laharpe —

# P. Wilhelmine.

Die ftrengsten Befehle verbannen alle frangbfifchen Sprachmeister aus Berlin.

#### Erbpring.

Labarpe geht zu Ihnen, ohne bag man ihn fennt.

# P. Wilhelmine.

Unmöglich. Bu mir barf Niemand, ber fich nicht bei ber Schlofwache ausweisen kann.

## Erbpring.

So horen Sie Laharpe's Bortrage bei ber Sonnsfeld, Ihrer hofbame.

P. Wilhelmine.

Unmöglich.

Erbpring.

Bei ber Ronigin -

P. Wilhelmine.

Unmöglich.

Erbpring.

Mein himmel, find Sie benn nie eine Stunde allein?

1. Wilhelmine.

Sonntaglich zwei Stunden in ber Rirche.

#### Erbpring.

Das ift ja entseglich. In Berfailles haben nicht nur bie Bringeffinnen ichon von zehn Jahren, fonbern fogar ihre Buppen einen eignen Gofftaat.

P. Wilhelmine.

Der einzige Ort, ben ich zuweilen langere Zeit ohne. Begleitung besuchen barf, find bruben jene Zimmer, im untern Stockwerk bes Schloffes -

# Erbpring.

Wahrscheinlich bie Privatbibliothef bes Konigs? V. Wilhelmine.

Mein!

Erbpring.

Ober vielleicht eine Gallerie von Familiengemalben ?

## P. Wilhelmine.

Nein! Sehen Sie ben Rauch, ber aus ben geoff= neten Fenstern hervorbringt?

#### Erbpring.

Das ift - boch nicht etwa - bie Gartuche?

1. Wilhelmine.

Die Garküche nicht, aber auch nicht viel Befferes. Es ift, mit Ehren zu melben, die königl. preuß. Wasch= kuche! Sehen Sie, Prinz, ba ist es ber Schwester bes Kronprinzen erlaubt, stunbenlang sich hinzustellen, und ehrbar zuzuschauen, wie man die Wasche spult und mangelt und die Kleiber startt und die Gebecke und Ser-vietten sortirt —

# Erbpring.

Giner Pringeffin ?!

## P. Wilhelmine.

Sehen Sie bas kleine Fenster mit ben grunen Blumenstöcken und bem kleinen Hansling im Kasig? Dort wohnt die Frau bes Silbermaschers. Während die arme Königstochter zuweilen scheinbar, wie eine Magd an den Topsen und Kesseln zu walten scheint, schlüpf' ich ganz heimlich zu jener guten Frau, wo ich hinter den Blumen frei und heiter lachen kann, verstohelen dem kleinen Hansling aus meiner hand sein Futeter reiche und mir schon tausendmal gesagt habe: Bei all beinen Leiden, all beinem Kummer bist du doch noch glücklicher, als der arme kleine Sanger da im Ka-

fig, bem fle nimmer bie Freiheit geben werben, und fang' er noch so schon, noch so melobisch in allen allen-Sprachen ber Erbe.

Erbpring (bet Seite).

Sie ist bezaubernd. — (Laut) Und Laharpe? P. Wilhelmine.

Da es benn gewagt fein foll, — borthin, Prinz, schicken Sie mir biefen gelehrten Herrn, bort will ich, wie es ber Bruber besiehlt, nieinen franzosischen Styl bilben und unter andern auch lernen, wie man recht elegant, recht mobern französisch sagen kann: 1,, Wagen wir benn ben Anfang eines neuen Lebens! Bleiben Sie ber Freund meines Brubers, bleiben Sie mein Beschüster, leben Sie wohl!" (Ab.)

# Bierter Auftritt.

Erbpring (allein). Dann bie Connefelb.

## Erbpring (fieht gang verwirrt).

Wo weil' ich benn? War bas eine Scene aus taufend und einer Nacht ober bin ich wirklich an ben Ufern
jener gemuthlichen Spree, die fich in die havel ergießt?
Wahrhaftig, dieser preußische hof mit seinen Bopfen
und Kamaschen ist romantischer, als ich mir gebacht
habe. Laharpe, du hinter jenen Blumenstoden? Dir

bieses tête à tête mit einer Prinzessen, die die Küche bessucht, und einem Hänsling, der das Gluck hat, ihr in die Kinger beißen zu durfen? Wie ist sie school! Sie ist school das Bild, das Friedrich auf dem Herzen trägt, und schon in das Bild hab' ich mich verliedt. (Sich umsehend) Magisch bannt es mich an diese Raume, die sie wie ein Genius durchschwebte. (Zum Fenster) Dort unten auf dem Platze die blitzenden Bajonette der mandvrirenden Truppen; hier der Eingang zu den Zimmern einer Prinzessin, die zu bestigen die höchste Sezligkeit der Erde ware — und dort — wohin führt wohl sene Ihur, durch welche die kleine Hüterin dieses Baradieses entschlüpste — (nähert sich der zweiten Thür links).

## Fraulein v. Sonnsfeld

(tritt ihm ichnell und erhitt entgegen).

Fort, fort, Pring! bie Konigin fommt — Erbpring.

Die Konigin? — Wohin benn? Sonnefeld.

In jenes Zimmer bruben — vielleicht, daß Sie eisnen Ausweg finden — Ums himmelswillen, man barf Sie hier nicht gesehen haben.

#### Erbprin3

(wird lachend von ihr in die Seitenthur rechts hincingebrangt). Meine Terrainkenntnig vermehrt fich fcon. (Ab.)

# Funfter Auftritt.

Die Konigin begleitet von zwei ihrer hofbamen. Fraulein von Sonnefelb. Spater ber Erbpring.

## Königin

(winft ben hofbamen. Diefe geben ab. Gie fest fich).

Meine Tochter schon auf? Ich habe bie Nacht wiesber so angestrengt gearbeitet, baß ich noch ganz ermustet bin. D biese leibige Politit! Haben Sie Ramte nicht gesehen?

#### Sonnsfeld.

Ihrer Majeftat Rammerbiener? Rein.

# Königin.

Er bleibt fo lange aus. Ich schickte ihn zu bem Erbpringen von Baireuth.

Erbpring (aus ber Thur).

Bu mir?

#### Ronigin.

Nach ben Briefen, bie er mir von meinem Sohn gebracht, muß es einer ber liebenswurbigsten Pringen unserer Zeit fein.

Erbpring (bei Geite).

Das Terrain wirb gunftig.

## Ronigin.

Mein Sohn, ber die Menschen so richtig zu beurtheilen versteht, schildert mir ihn als einen Charakter, bem ich mich ganz vertrauen barf. Und grade jeht bebarf ich eines entschlossen Beistanbes mehr benn je.

## Sonnsfeld (erfdredenb).

Ift wieber etwas im Berte, Majeftat?

## Königin.

Sa, ich muß meine ganze Kraft auswenden. Es gilt, die Wurde einer Monarchie zu behaupten, beren naturlicher Vertreter es täglich mehr zu vergeffen scheint, daß Preußen sich seit Kurzem in die Reihe der europäisschen Großmächte gestellt hat.

#### Sonnsfeld.

Majestat, Sie wollen boch keine Unruhen ftiften? Königin.

Ich brenne vor Begierbe, einen Bringen kennen zu lernen, ben mein Sohn feiner Freundschaft fur wurdig halt -

Sonnsfeld (giebt bem Erbpringen einen Wint).

## Rönigin.

Sobalb er ba ift, liebe Sonnsfelb -

#### Sonnsfeld

(zeigt auf ben herausgetretenen Erbpringen). Da ift er ichon.

## Ronigin (fteht auf).

Sie überraschen mich, Bring! Ich habe Sie nicht eintreten boren -

#### Erbpring.

Ihre Majestat schienen in so tiefe Betrachtungen versunten -

# Aonigin (bei Geite).

Ein einnehmenbes Aeußere, ein geiftvolles Auge.
— hat Ihnen mein Kammerbiener ...?

#### Erbpring.

Im Begriff auszugehen, begegnete mir biefer Biebermann auf ber Treppe meines Gotels. Er brudte mir ben unverzuglichsten Befehl Em. Majestat aus —

# Königin.

Bitte, Erhpring! — (Sett sich und winkt bem Erbpringen ein Gleiches zu thun.) Meinen herzlichsten Dank für die überbrachten Briefe meines trefflichen Sohnes. Eine Stelle, die ich wohl mehr als zehnmal gelesen habe, läßt mich vermuthen, daß Sie über einen gewissen Plan, eine gewisse Angelegenheit von ihm unterrichtet worden find —

#### Erbpring.

Ia wohl, ja wohl, Majestat! (Bei Seite) Ich weiß fein Wort.

#### Königin.

3ch bin fehr gludlich, bag ich wie immer, fo auch bier mit meinem Sohne ganglich einverstanben bin und

auch Sie billigen gewiß vollkommen unfre Unficht von biefem Gegenstanbe.

## Erbpring.

Ohne Zweifel, vollfommen, gang Ihrer Anficht. (Bei Seite) Bas fur ein Gegenstand?

#### Ronigin.

Mein Sohn schreibt mir, daß ich auf Ihre Theil= nahme in dieser Angelegenheit unbedingt rechnen kann. Erbpring.

Er hat nicht zu viel gesagt, Majestat. Als ich aber von ihm Abschied nahm, rief er mir in den Wagen nach: Lieber Freund, über diesen bewußten Gegenstand wird Dir die Königin, meine gnabigste Mutter, noch das Ausssuhrlichere und Umständlichere mittheilen.

#### Ronigin.

Ah bas ist ganz sein Sthl! Sie sehen mich bereit bazu!

Erbpring (bei Seite).

Das verwickelt fich.

# Königin.

Sie wissen, baß erst seit Kurzem ber branbenburgische Kurhut mit ber preußischen Konigskrone vertauscht wurde. Obgleich ursprunglich eine hannoverische Brinzessin fand ich boch in Breußens Große mein Gluck, in Breußens Ruhm meinen Stolz. Kein Staat hat in der Wahl seiner Bundesgenossen, Verschwiegerungen

und Verwandtschaften Ursache, so vorsichtig zu sein, wie ber unfrige. Und beshalb giebt es gewiß keinen Gegenstand, ber in diesem Augenblick so lebhaft, so ausschließ-lich die Ausmerksamkeit und bas Interesse bes Landes in Anspruch nehmen muß, als eine Frage, die auch bezreits alle Cabinette Europa's beschäftigt, eine Frage, die Sie ohne Zweisel schon errathen haben.

#### Erbpring.

Ich glaube Ew. Majestat gang zu verstehen. (Bei Seite) Bas meint fie nur?

## Ronigin.

Ich bin gewiß ohne Stolz. Aber wenn man einem Sause angehort, bas wie bas hannoverische fürzlich bie Ehre gehabt hat, auf ben Thron von England berusen zu werben, wenn man die Tochter eines Königs, die Mutter eines künftigen Königs, die Gemahlin eines Königs ist, bann werben Sie einsehen, baß ich für die Zukunft meiner Tochter Rücksichten habe, die mich bestimmen mussen, jede politische Mesalliance zu vermeiben.

#### Erbpring.

Mesalliance? Ihrer Prinzessin Tochter? (Berwirrt) Ich muß gestehen — von biesen Berhaltnissen war ich — nur oberstächlich unterrichtet —

#### Königin.

Was ich Ihnen, Ihrer gewissenhaftesten Berschwiesgenheit, mittheilen werbe, Bring, ift ein Geheimnis. Es ist bas Ergebnis ber ernstesten Combinationen. Sie

wissen, an welchem Hose ich lebe. Man entzieht mir den Einfluß, der mir als Landesmutter gebührt. Der König hat sich mit Versonen umgeben, die ihn von mir entsernt halten. Wie wird diese Gesellschaft von Korporalen und Wachtmeistern meinen tieserwogenen Plan ausnehmen? Wie werd' ich den König selbst gestimmt sinden in einer Angelegenheit, die für das Glück seiner Kinder, den Ruhm seines Hauses so entscheidend ist? Sehen Sie da, Prinz, den Punkt, wo ich sühle, daß ich eines Mannes von Ihrem Scharssun, Ihrer Beobsachtungsgabe bedarf, um zu wissen, was ich hossen darf oder (entschlossen) wenn es sein soll — was ich wagen nuß!

# Erbpring.

Es foll meine eifrigste Sorge fein, bas Bertrauen Em. Majeftat zu rechtfertigen.

#### Königin.

So erfahren Sie benn eine im Geheimen bereits absgeschlossene Verhandlung, an welcher sich sämmtliche nächste Anverwandte unseres Hauses bereits betheiligt haben und in welche ich nun auch Sie, den Freund meines Sohnes, hiemit seierlich einweihe. Meine Tochster wird die Gemahlin meines Nessen, des Vrinzen von Wales, und somit die kunftige Königin von Engsland!

(Beibe ftehen auf.)

## Erbpring (bei Geite).

Schone Concurreng bas!

#### Ronigin.

Sie feben, Pring, was auf bem Spiele fteht! Bollen Sie es übernehmen, biefe wichtige, fur gang Europa bebeutungsvolle Frage mit meinem Gemable zu vermitteln?

#### Erbpring.

Mit Vergnügen, Majestat! (Bei Seite) Abscheuliche Commission!

## Königin.

Nun benn, so beginnen Sie! Der König kommt. Sie werden ihm vorgestellt. Benuten Sie den gunstigen Augenblick, ihn auf seine Meinung über den Thron von England zu bringen und theilen Sie mir dann unversäglich Ihre Resultate mit!

#### Erbpring.

Ich bin fo überrascht von biefer — Wann barf ich Ew. Majestät wieder aufwarten?

## Königin.

Bu jeder Zeit, doch am liebsten des Abends, wo sich während der Ihnen geschilberten Gesellschaft des Königs meine Getreuen in aller Stille um nich versammeln. Leben Sie wohl, lieber Erbprinz von — von — sieh, sieh, hat mein Sohn vergessen zu schreiben, ob Sie einst Ansbach oder Baireuth bekommen werden! Man verzwechselt immer diese kleinen Fürstenthümer Ansbach und Gustow, dram. Werke, III.

Baireuth, Baireuth und Ansbach, ja wohl, lieber Erbpring von Unsbach! (Ab mit vieler Berablaffung.)

# Sedfter Auftritt.

Erbpring. Dann Everemann.

#### Erbpring (allein).

Die kunftige Königin von England? — Und ich ber Erbprinz von Ansbach! Das war ein graufamer Schlag bes himmels. Und ich soll ber Vermittler dieser Weltbegebenheiten sein? — Die Parade scheint zu Ende. Die Suite nähert sich bem Schloßhof. Unmögslich kann ich jetzt in dieser aufgeregten Stimmung dem Könige begegnen — (sieht sich nach einem Auswege um).

#### Eversmann

(mit einem großen Buche und bie Feber hinterm Dhr will gur Ronigin).

Erbpring (bei Geite).

Wer ift bas?

#### Eversmann.

(fieht ben Erbpringen von oben bie unten an, geht bann einige Schritte weiter und bleibt wieber fteben).

Erbpring (bei Seite).

Sollte man mich belauscht haben?

#### Epersmann

(geht zur Thur ber Ronigin und bleibt wieber ftehen, indem er ben Erbpringen frech betrachtet).

#### Erbpring.

Was fieht Er mich fo an? Ich bin ber Erbpring von Baireuth.

#### Epersmann

(bleibt gang gleichgultig, geht einige Schritte vor, verbeugt fich unbebeutend und fagt bann).

Se. Majestat tommen so eben von ber Parabe, geben aber in biesem Zimmer feine Aubienz.

## Erbpring.

3ch bante Ihm fur bie Austunft.

#### Epersmann.

Micht Urfache.

#### Erbpring. .

Ber ift Er benn?

#### Eversmann.

3ch ? (Langere Baufe.) 3ch bin Eversmann. (Mb gur Konigin.)

## Erbpring.

Eversmann? Vielleicht ein Finanzminister ober ein Saushofmeister? Die Sparsamkeit sieht ihm aus allen Knopflochern heraus. (Man hort bicht an bem hintern Saupteingange Trommeln und bas Prasentiren von Geweheren.) Der König kommt! Wie bin ich benn ploglich so beengt, so zaghaft! Entsinkt mir benn aller Muth,

bieser Merkwürdigkeit unfres Jahrhunderts zu begeg= nen? Ich will ihn boch nicht von ber Seite abwarten. (Er stellt sich bicht an die Thur rechts.)

# Siebenter Auftritt.

Der Konig (hinter ber Scene). Der Erbpring. Dann Eversmann. Spater bie Königin und bie Bringeffin Wilhelmine.

Es erfolgt ein ftartes Rlopfen an ber Thur mit einem Stode.

## Erbpring.

Berein!

Ronie (hinter ber Scene).

Eversmann!

Erbpring.

Bas ift benn bas wieber ?

König

(schlägt wieber fehr ftark mit bem Stock an bie Thur).

Eversmann !

Erbpring.

Ich glaube, bas Schloß ist behext! (Schlupft in die Thur rechts.)

König (flopft noch ftarfer).

Bort Er benn nicht, Everemann?

#### Epersmann

(fommt ichnell von ber Ronigin gurud).

Majeftat, es ift ja auf.

Erbpring (bei Seite).

Majeftat? Ift bas ber Ronig?

#### Rönig

(braußen auf bem Corribor, aber nicht zu sehen). Im Borbeigehen! Beiß Er, Eversmann, baß heute ber große Revisionstag ift?

#### Enersmann.

Ja wohl, Majestat. Ich collationire eben bie Busder Ihrer Majestat, ber Konigin!

## Königin

(tritt horchend und furchtsam heraus). Ift bas bie Stimme bes Konigs?

## Ronig (braufen).

Eversmann, fag' Er boch bem Schlosmeister: nach eilf Uhr ift bei meiner Frau Feierabend und wenn es noch ofters vorkommt, daß ich bei ihr bis Ein Uhr nach Mitternacht Licht sehe, so komm' ich einmal in ber Nacht mit Glockenschlag zwolf hier herüber und untersuche jeden Winkel, was hier für politische Ranke geschmiebet wersen. Sag' Er's lieber meiner Frau selbst, hort Er? Damit sie sich darnach zu richten hat!

#### Eversmann.

Darnach zu richten hat!

Ronigin (fich gurudziehenb).

Elenber Sflave!

Erbpring (bei Geite).

Wird er jest geben?

Ronig (braußen).

Eversmann!

Eversmann.

Majestat -

König (braufen).

Bor' Er, und geh' Er bann fur's Zweite auch zu meiner Tochter, Prinzeffin Wilhelmine -

P. Wilhelmine (tritt leise auf).

Eversmann.

Bu Koniglicher Hobeit.

Ronig (braufen).

Und fag' Er ihr, sie sollte sich in Acht nehmen, ber Laharpe sei ein Spigbube -

P. Wilhelmine.

Laharpe?

Erbpring (bei Geite).

Was ift bas?

Ronig.

Der Labarpe mar' ein Spigbube, fag' ich. Epersmann.

Spigbube.

Ronig (braugen).

Dem Kronpringen, sag' Er bas meiner Tochter,

wurde ich anstreichen, franzosisiche Bagabunden hieher zu schicken, die sich fur feine Sprachmattres ausgeben und hintennach nichts anders find als ganz gewöhnliche, niederträchtige Perrudenmacher!

p. Wilhelmine (im Whgehen).

Abscheulich! (Ab.)

4

Erbpring (bei Geite).

Bas muß ich horen?

Ronig (braußen).

Jest revidir' Er wieder die Rechnungen.

Epersmann.

Bunktlichft beforgt, Majeftat.

Ronig (braufen).

Eversmann, noch Gins, Eversmann.

Epersmann.

Majeftat?

Ronig.

Und wenn Er ben Erbprinzen von Baireuth fieht — Erbpring (bei Seite).

Rommt bie Reihe auch an mich?

Ronig.

Den frangofischen Binbbeutel, ber sich feit geftern wieber in Berlin herumtreibt.

Erbpring (bei Geite).

Schone Charafteriftif!

#### Eversmann,

Ew. Majeftat wollten ihn nicht annehmen, werb' ich fagen.

Erbpring (bei Seite).

Schurfe!

Ronig (braußen).

Nein, Eversmann, fag' Er ihm, ich hatte ihm etwas Wichtiges mitzutheilen, etwas Vertrauliches, hort Er —

Erbpring (bei Geite).

Mir etwas Vertrauliches?

König.

In einer preffanten Angelegenheit -

Eversmann.

Ach so, ich weiß schon —

König.

Er weiß schon? Was weiß Er benn? Gar nichts weiß Er —

#### Eversmann.

Ich meinte, man konnte vielleicht schon errathen — König.

Errathen? Was hat Er zu errathen? Gar nichts hat Er zu errathen — versteht Er mich? Einfaltspinsfel! — Schultert bas Gewehr! Worwarts! Marsch! (216.)

(Trommelschlag, ber fich fogleich verliert.)

#### Erbprin3

(geht schnell heraus auf Eversmann zu). Was wissen Sie? Was glauben Sie, daß ber Konia mir zu sagen hat?

#### Epersmann.

Gi, ei, Em. Sobeit find noch bier?

Erbpring (rafd).

Der Konig wunfcht mich zu sprechen. Sie wissen weßhalb? Sagen Sie, was vermuthen Sie?

#### Eversmann.

Wenn Sie mich nicht verrathen wollen, glaub' ich, follen Sie in einer gewissen Angelegenheit zwischen Breugen und Desterreich —

#### Erbpring.

Defterreich?

#### Eversmann.

Erzherzog Leopolb foll nicht abgeneigt fein, wenn namlich — (pfiffig auf bas Simmer ber Prinzeffin zeigenb) Brinzeffin Wilhelmine.

Erbpring (fich fteigernb).

Die Pringeffin ?

#### Eversmann.

St! Man wird Sie mahrscheinlich als Unterhand= ler ober Bermittler —

Erbpring (außer fich).

Die Pringeffin mare bestimmt -

#### Eversmann.

Bur funftigen Raiferin von Defterreich! (Ab gur Ronigin.)

Erbpring (allein).

Kaiserin?! Königin?! Und ich ber Vermittler diefer beiben Bartien? Das führt ja entweder gradewegs in ein Trauerspiel oder in eine Comodie! (Nach einer Bause heiter) Muth! Muth! in eine Comodie, wie sie an einem Hofe luftiger noch nicht gespielt worden ift! (Schnell ab.)

(Borhang fällt.)

# Zweiter Aufzug.

# Erfte Scene.

Bimmer bes Königs. Links vom Zuschauer eine Seitenthur. Mittelthur. Arbeitstifch. Stuble.

# Erfter Auftritt.

Grumbkom\*) und Sedenborf treten mit Everemann ein, ber ein orangenfarbenes großes Orbensband mit vielen Orben und einen glanzenben Degen über bem Arm tragt.

Grumbkom.

Gine Depefche, Eversmann?

Sechendorf.

Mus Sannover, fagten Gie?

Grumbkow.

Und ber Staat ba? Das Orbensband? Der Prachts begen?

<sup>\*)</sup> Befanntlich muß nicht Grumb foff, fonbern Grumb fo gesprochen werben.

#### Eversmann.

Alles gleich nach Ankunft ber Depesche von Gr. Majeftat bestellt.

#### Sechendorf.

Eine Depesche aus Sannover — vor einer Stunde angekommen — ber grand cordon bestellt — ber Staats= begen — wir mussen combiniren, Grumbkow.

#### Enersmann.

Und die Tafel ift heute um 12 Couverte vermehrt; (bedeutenb) 36 Thaler find fur den Mittagstisch angesfest. Alles foll en grande parure erscheinen.

## Sechendorf.

Eine Depesche ist aus hannover angekommen — grand cordon — Staatsbegen — 12 Couverts — 36 Thaler — wir mussen combiniren, Grumbkow.

#### Eversmann.

Und als er das Siegel von der Depesche abgerissien, hat er zwei schwere Thranen vergossen und gesagt: Ich will sie ja alle glucklich machen und sollt' ich mit Kolben drein schlagen! Und nun ist er in Feuer und Flammen und will ganz Berlin zu Tische laden —

#### Grumbkow.

Fur 36 Thaler?

#### Eversmann.

Und alle Waisenkinder sollen neu gekleidet werden — Grumbkow (betroffen).

Das ift eine Bermahlungsgeschichte, - Gedenborf!

#### Sechendorf.

Depesche — hannover — 36 Thaler — zwei Thranen — mit Kolben brein schlagen — Man muß nur combiniren, Grumbkow.

#### Epersmann.

3ch glaube, er fommt. (Erfchroden) Der Ronig!

# 3meiter Auftritt.

Der Ronig (gur Thur hereinsehend). Die Borigen.

## Rönig.

Suten Morgen, guten Morgen! Bunfche wohlges ruht zu haben, meine herrn! Nun wo bleibt Er benn mit bem Bettelstaat? Da fehlen ja noch die englischen Orben — Bind' Er mir alles fest, daß Einem der Pluns der nicht so am Leibe herumschlenkert.

#### Eversmann (ironifd).

Bunfchen Ew. Majeftat vielleicht auch bie Krone? Abnig.

Er ift ein Narr. Die Krone! (Ertit heraus.) Sei Er froh, baß Er fie nicht zu tragen braucht! Geh' Er, Eversmann, bring' Er Alles in Ordnung.

#### Eversmann (ab).

Ronig (fehr erregt).

Guten Morgen, Grumbfow und Sedenborf, hab'

heute keine Zeit. Sagen Sie bem preußischen Staat ein Compliment und er follte mich heute einmal in Ruhe lassen. Guten Morgen! (Die beiben Minister wollen sich empfehlen.)

Grumbkom (an ber Thur).

Ew. Majestat find in einer besonders frohlichen-

Sechendorf.

Sollte vielleicht bie Ankunft bes Couriers — Rönig.

3a — es ift ein Courier angekommen — Grumbkow.

Mus Sannover?

Monig.

Ja, aus Sannover.

Sechendorf.

Bon Wichtigfeit, Majeftat? Ronig.

Bon Wichtigkeit.

Grumbkow.

Bahrscheinlich über englische Angelegenheiten? König.

Ueber englische Angelegenheiten - Seckendorf.

Sochftwahrscheinlich über ben oftinbifchen Sanbel?
Abnia.

Rein

#### Grumbkom.

Ueber ben hollanbifden Schiffspertrag?

Könia

(fich an ber Reugier ber Beiben wetbenb).

3a fo etwas. Guten Morgen!

Grumbkom (bei Geite).

Beute wieber eine gang besperate Laune -Sechendorf (bei Geite im Abgeben)'.

Rommen Sie nur, Grumbfow. 36 Thaler - 12 Couverts - Waifenfinder - combiniren muß man nur. (Beibe ab.)

# Dritter Auftritt.

Der Ronig. Dann Everemann.

Ronig.

Fort find fie! Endlich ein Augenblid fur mich. Eversmann (tritt ein).

Ronig.

3ch bin übermenschlich gludlich.

Epersmann.

36 gratulire unterthanigft.

Ronig.

Dent' Er fich - Ja fo - (bei Geite) es foll's ja Diemand wiffen.

#### Epersmann.

Bollten fich Em. Majeftat nicht -

Umkleiben? Bieh' Er mir ben Rock aus. Nichts gespart. Man foll wissen, bag ich einen Schat habe, baß ich nur gewöhnlich geizig bin, fonst aber brauf geben lassen kann, wenn sich eine Gelegenheit barbietet, eine Gelegenheit wie jett, wo es sich — (herausplatenb) bent Er sich — (besinnt sich wieber) ja fo!

Eversmann (gieht bem Ronig ben Roct aus).

Majestat werden boch wohl die gestickte Uniform anziehen?

## König.

Die gestickte Uniform, Eversmann. Ich erwarte Gaste, benen man Ehre erzeigen muß, große Ehre. Ich benke immer, wenn es sich um die Ankunft von Ber- (sett sich). Bieh' Er mir die Stiefel aus!

#### Epersmann

(fchidt fich bazu an. Es geht aber fchwer).

## König.

War ber Erbpring fcon ba?

## Eversmann.

Machen Ew. Majestät seinetwegen so viel Umstande? König.

Seinetwegen? Bielleicht! (Bet Seite) 3ch will fie alle irre fuhren. (Laut) Au! Flegel, meine Suhneraugen! 3ch

glaube, Er will mir abfichtlich webe thun, weil ich Ihne nichts fage.

#### Eversmann.

3ch habe ja gar nicht gefragt.

#### Ronig.

3ch wurd' Ihm auch bei Fragen! Warum lacht Er benn? Hol' Er mir meinen Schlafrock, bis die Uniform da ist —

Eversmann (will hineingehen).

#### Ronig.

Seba! warum hat Er benn gelacht?

Ach — bis ich Em. Majeftat ben hut in bie Sand gebe, haben Sie mir's boch gesagt.

Ronig (broht ihm mit bem Stod).

Bas? Er unterftebt fich?

#### Eversmann.

Es muß ja Alles heraus bei Em. Majestat. Es giebt blos Eins, was Em. Majestat gut bei sich behalten konnen, bas ift bas Gelb — Ich hole ben Schlafrod. (Ab.)

## Dierter Auftritt.

Ronig (allein und figend). Dann Lafai und ber Erbpring.

### König.

Er hat Recht. Ce brudt mir's herz ab. Aber fie alle follen nichts erfahren, fie follen nicht! Gie haben Guptow, bram. Berke. III. mir meine liebsten Plane schon verborben. Ich will andre Saiten aufziehen, will alle bie Kameele burch ein Nabelohr schicken. Englands Antrag hat mich über-rascht, England ist bie Ivee meiner Frau, so bin ich benn für England und nun bald Hochzeit und Kind-taufe!

Sakai (tritt ein und melbet).

Se. hoheit ber Erbpring von Baireuth.

König.

Aha! Gang genehm!

Lakai (ab).

Erbpring (tritt ein).

Sind bas bie Zimmer bes alten Brummbars! (3um Konig) Ift bas bas Cabinet bes Konigs?

König.

Bu bienen.

#### Erbpring.

So geh' Er hinein und melb' Er mich. Ich bin ber Erhpring von Baireuth!

Ronig (faunend bei Geite).

Wofur halt er mich?

### Erbpring.

Wie fieht Er benn aus? Scham' Er fich! Er ift wohl ber Kammerhusar bes Konigs? Empfängt man so Versonen, benen sein König Aubienz giebt?

Rönig.

Bollten Em. Sobeit ben Konig von Breugen fprechen?

Erbpring.

Er hort es ja. Melb' Er mich! König.

Den Augenblick, Em. Hoheit. (Will ab.) Erbpring.

So will Er zu feinem herrn hinein? Dhne Stiefel, in hembarmeln?

König (fieht ihn gang verbutt an).

Dich stehe mit bem Konig auf einem fehr vertrauten Tuß! (206.)

### Erbpring (allein).

Ein merkwürbiger Hofftaat hier! In ben Antichamsbres stehen die Kammerhusaren barsus. Ich vermuthe, das ist auch aus Sparsamseit, um die Livréen zu schosnen. Nun, die Stunde ist da. Die Bürfel werden sallen. Wilhelmine! Sie! Nur Sie! Ein solches Wesesen sollte einwilligen, sich mit dem gemalten Bilde eines Brinzen von Wales, mit dem bunten Schattenriß eines niegesehenen Erzherzogs von Desterreich zu vermählen? Nein, ich rechne auf den Genius der Liebe und den Zufall, der mir vielleicht günstiger ist, als ich erwarstete. Die Eltern sind uneins, so gewinn' ich Zeit, Wilshelminens Herz zu erringen. Der König kommt. Zest werde ich seine günstigen Ansichten über Desterreich hören.

# Funfter Auftritt.

Ronig (im großen Staate mit bem Orbensbanbe). Der Erbpring. Gin Lafai.

Ronig (tritt naher).

Erbpring (betrachtet ihn).

Ift bas nicht -

Ronig.

Stuten Sie nur. Gine fleine Bermechfelung!

Erbpring (erfchroden).

Meine Unbekanntschaft, Majeftat -

König.

Hat gar nichts zu fagen. Sie waren schrecklich grob. Na, die Kammerhusaren tragen dicke Belze. Ich wunschte Sie zu sprechen. Sagen Sie mir mal, kom= men Sie jeht von Baireuth?

#### Erbpring.

Ja, Ew. Majestat. Das heißt vor brei Jahren bin ich von Baireuth abgereift.

König.

Und waren in ber Beit?

Erbpring.

In - in - in England!

#### König.

Lange in England?

Erbpring (bei Geite).

Alha, jest werb' ich fur England wirken! (Laut) D, lange genug, um biefes ganz verkehrte und überwiegend lacherliche Land nach allen feinen Beziehungen kennen zu lernen.

## König.

Was? Horen Sie, sagen Sie bas nicht! Da konnen wir noch lange laufen, bis wir bahin ankommen, wo bie Englander find. Waren Sie auch in Italien, Desterreich, ba so herum?

## Erbpring (bei Geite).

Aha Defterreich? Er ift fur Defterreich! (Laut) Ja wohl! D eine ausgezeichnete Regierung, Gewerbsteiß, Sanbel, Berkehr, Bewegung und Leben in allen Kreisen.

### Rönig.

Desterreich? Bewegung? Die wird fich in Defterreich wohl noch halten laffen.

Erbpring (bei Seite).

Ift er benn nicht fur Defterreich?

## Ronig (bei Geite).

Sollt' er fich auch mit Sedenborf und ber gangen Clique schon verständigt haben? (Laut) Gubsches Landchen ba, Ihr Baireuth. Boben etwas zu steinigt. Bringt Ihrem Bater wohl nicht viel ein? Se?

### Erbpring.

D, man verbeffert jest bei uns bas Erbreich. (Bei Seite) Schone geographische Borurtheile!

### König.

So? Wohl burch die Luftschlösser, die Ihr herr Bater bauen laßt? Was ist denn dem Manne eingefallen? Baut ja einen Firlefanz nach dem andern, ganz à la Ludewig quatorze und stürzt sein Land in Schulben. Wie viel Schulden hat denn so beiläufig Ihr Landchen?

#### Erbpring.

Schulben? (Bei Seite) Weiß ich wahrhaftig felber nicht. (Dreift) Zehn Millionen.

König.

Behn Millionen!

Erbpring.

Etwas mehr ober weniger.

### König.

Großer Gott, wer foll benn bie einmal bezahlen? Und ba reisen Sie in Europa umber und tragen bas Gelb aus bem Lanbe?

## Erbpring.

Sire, man bilbet fich.

#### König.

In Berfailles? In Rheinsberg? Doch genug, laffen wir bas. Sagen Sie mal, Sie haben ja ba bei meis

nem Gerrn Sohne auch manchmal in ber Beibentomd-

-1

Erbpring (bei Geite).

Bo foll nun bas wieber binaus?

Ronig.

Biffen Sie, ich wollte wegen ber Beibenkomobie mit Ihnen fprechen.

Erbpring.

Wegen einer Romobie?

bie mitgespielt?

Rönig.

Ja, Brinz, Sie sind ein Mann von Geschmack, wie man sagt, ber so recht bas gottlose romische und griechische Wesen weg hat. Und ba ich gesonnen bin, die Vermählung meiner Tochter mit jedem Auswand zu seiern, der meiner Krone ziemt, so wollt' ich Sie bitten, Sie könnten sich mit meinem Sohn verständigen, wie man acht Tage lang auf eine amusante und sehr schon grazieuse Manier die hose von Bolen, von Sachsen, von Braunschweig, von Mecklenburg, die alle herskommen werden, unterhalten kann und überhaupt wie man mit unserer Hochzeit Ehre einlegt.

Erbpring.

Der hochzeit Ihrer Pringeffin Tochter?

Ronig.

Ja wohl, Erbpring. Ich mochte fo was von Alles gorien, mit bem preußischen und englischen Wappen —

### Erbpring.

Englischen Wappen ?

Ronig (fteht auf).

Wetter, bas ift mir fo uber bie Bunge gelaufen, wie ein hafe uber ben Weg! Ich meine so ein Spectaculum von Einhorn, Abler, Abler, Einhorn, Leoparden, immer Eins in's Andere.

### Erbpring.

England? Diese Nachricht ist so überraschend — bas ganze Land, Europa, die Welt wird erstaunen, wie England zu ber Ehre kommt!

### König.

Dho, schmeicheln Sie bem Kammerhusaren nicht! Mit England find bas schon alte Geschichten, von meiner Frau bereits feit Jahren eingefabelt.

#### Erbpring.

Von ber Konigin? Ich glaube, bag bie Konigin von Preugen bei weitem mehr fur — fur Defterreich fein wirb.

### König.

Fur Desterreich? (Bei Seite) Das konnt' ich mir gleich benken, baß sie schon wieder ihren eignen Willen haben muß! (Laut und entschieden) Nein, heut' hab' ich einen Courier von unserm Gesandten bekommen, der mich versichert, daß es England mit dieser im Stillen abgekarteten heirath Ernst ist. Der Prinz von Wasles hat sich in England eingeschifft und kann bereits

an ber hannoverschen Kuste gelandet sein. Einstweilen ist im strengsten Incognito ein Bevollmächtigter von London abgegangen, der alle Bunkte dieser Heirath mit mir verhandeln wird. Dieser Gesandte kann jeden Tag, jede Stunde in Berlin eintreffen. Sie wurden mich also sehr verbinden

Erbpring (in Bergweiflung).

Soll es benn ein Schaferfpiel fein?

### Ronig.

Schaferspiel? Ja! Und ber Kronpring kann bie Flote blasen, bie er boch hinter meinem Ruden gesternt hat.

### Crbprin3

(will verzweifelt geben und fehrt wieber).

Und bie herrschaften follen felbst barin mitspielen? Rönig.

Schreiben Sie jedem was zu fagen vor, aber mir nichts. Grumbkow foll mitspielen und Sedendorf auch — Erburing (fehrt wieder gurud).

Englisch ober frangofisch?

### König.

Lauter reines feuriges Deutsch! Gochbeutsch, verstehen Sie, nicht Berlinisch. (Bertraulich) Wenn Sie etwas Hollandisch babei anbringen konnten, bas ware mir aus gewissen Sanbelsrücksichten nicht unerwünscht. (In's Ohr und mit bem Bestus bes Rauchens) Rauchen kann ber seine Gerr wohl nicht?

## Erbpring (verzweifelnb).

Das nicht, Majeftat, aber meine Phantafle bampft foon wie ein Bulfan!

## Lakai (tritt ein).

Die Geheimen Rathe bitten bringend Em. Majeftat um gnabiges Gehor.

#### Ronig.

Die muß bie Neugier plagen! Mal herein mit! (Lafai ab.) Bringen Sie bas Land auch brin an, Erb= pring, wo ber Tabak wachst. Sie kennen boch —

### Erbpring.

Es ift bas Land, wo ber Pfeffer wachft. (Mb.)

# Sedfter Auftritt.

Grumbkow und Sedenbork (jeber mit einem kleinen Back rothgebundner Bucher unterm Arm). König, bann Eversmann.

#### Grumbkom.

Majeståt halten zu Gnaben, follte man glauben, baß im Schooß ber koniglichen Familie so unerhorte Frevel im Werke maren!

Ronig.

Bas giebt's benn?

#### Grumbkow.

Em. Majestat wissen bereits von bem Franzosen, ber ohne alle Legitimation auf ben Stragen Berlins einsherlief und sogar sich zu sagen erbreuftete, er wurde als Sprachmeister bei ber Prinzesin Wilhelmine angestellt werben.

#### König.

Ift ein Berrudenmacher aus Drleans.

Sechendorf.

Aber man ift auf weitere Combinationen gefommen, Majeftat. Man hat bei biefem Menschen Bucher gefunden, bie wirklich einen gefahrlichen Zusammenhang mit Rheinsberg voraussetzen laffen.

#### Grumbkom.

Ueberzeugen sich Ew. Majestat. Diese unsittlichen franzosischen Schriften tragen alle bie Chiffre Gr. Soheit bes Kronprinzen.

Sechendorf.

F. P. R.

Grumbkom.

Frédéric Prince Royal!

König

(nimmt eine ber Bucher und flingelt).

Cversmann (fommt).

König (mit hochstem Pathoe).

Gpersmann! Meine Brille!

#### Eversmann

(ab. Rehrt fogleich mit bem verlangten großen Glafe, bas aber nicht zum Auffeten ift, zuruck).

#### Ronig.

Der Generalfiscal foll bie Papiere bes Lanbstreischers auf's Genaueste untersuchen. Ich will keine franzöfischen Possenreißer im Lanbe — (sieht eins ber Bucher an) ber Stempel bes Kronprinzen! Der Bagabund hat sie ihm gestohlen.

#### Grumbkom.

Ober fie find fur ben Unterricht ber Pringeffin Bilhelmine bestimmt -

## Rönig.

Dieses Genre von Buchern? Solche franzbisische — sieh, sieh, bas ist ja — bas ist ja ber abscheuliche Roman von bem buckligen Scarron, bem Gemahl ber saubern Mad. Maintenon, bie berüchtigte Sathre auf unsern Hof.

#### Grumbkow.

Unfern Sof?

### Ronig (blattert).

Eine Sathre auf uns Alle, auf mich, auf Seden= borf, auf Grumbfow, auf Eversmann —

#### Epersmann.

Auf mich auch?

### Ronig (ernft).

Der Kronpring hat alles unterftrichen, bamit man's

besser versteht. Ein Marschall mit bem Beinamen: le Chicaneur. Das sollen Sie sein, Grumbkow!

Grumbkom.

Emporenb!

Ronig (ernft).

Der Ambaffabeur Mr. le Vicomte de la Rancune mit bem Beinamen: le petit combinateur, Seckenborf; bas sollen Sie sein.

Sechendorf.

Bolferrechtswidrig!

König.

Und Eversmann, ben nennt er immer la Rapinière. Das heißt so viel als ber alte Nimmersatt!

Eversmann.

Schändlich! Und folche Bucher kommen in's Land herein und werden noch ordentlich vom Kronprinzen ge= ftempelt?

Monig.

Ist Wilhelmine betheiligt — es ware emporenb! Der Generalfiscal foll alles streng untersuchen. Ift benn kein ruhiger Augenblick möglich!

Epersmann.

Majeftat, bie gottlosen Bucher follen boch in bie Scharfrichterei, bamit fie offentlich verbrannt werben? Aonig.

Pfui! Nicht einmal als Fibibus in unserm Colleg mocht' ich fie haben. Meine Herren, schütteln Sie's ab, wie ich. heut Abend, wenn unfer Pfeifchen bampft, bei einem Trunte beutschen Gerftensaftes machen wir uns bafur über Versailles und bas ganze franzosische Ministerium luftig.

#### Epersmann.

Und bie Bucher werben verbrannt, Dajeftat!

Ronig.

Verbrannt? Ja, aber auf eine anbre Art. Schich' Er sie vor's Oranienburger Thor in die Bulvermublen. Da konnen sie fur meine Grenabiere Patronen baraus machen. (Ab.)

(Die Andern folgen triumphirend.)

(Verwandlung.)

# Bweite Scene.

Der Caal bes erften Aufjuges.

Siebenter Auftritt.

Ritter Sotham. Ramfe. Dann ber Erbpring.

#### Dotham

(tritt leise und horchend burch bie Mittelthur auf).

Ein Saal mit vier Thuren? Richtig! Dort bie Bimmer ber Pringeffin, hier bie ber Konigin? Danke,

auter Freund! (Ramfe ab.) Run, Ritter Sotham balt fein Incognito aufrecht bis zu einer volligen Unfichtbarfeit. Bon London über Sannover hab' ich mich wie eine verbotene Waare in's Land geschmuggelt. (Wifcht fich ben Schweiß ab.) Der Benter hole biefe reitenben Staatsgeschafte, wo man bie Salonroutine eines Danbbs mit bem gefühllofen Knochenbau eines Poftillons vereinigen muß! Geit vier Tagen nicht vom Bferbe getommen - ab - (wirft fich in einen Geffel) wenn bie Mationen wußten, bag man fich zur auswartigen Bolitit burch mehrjahrige Courierbienfte vorbereiten muß. bann wurden fie ben Staatsmannern nicht ubel nebmen, bag fie in ihrem Alter feine Gallovaben mehr tangen! - Die fcmer einem bas in ben Tafchen liegt, wenn man ein Ronigreich mit fich, bringt (fchlagt auf bie rechte Rodtafche). Sier bie Rrone von England, (auf bie linke) ba bie von Schottland und in ber Weftentafche bie von Irland. Und was werb' ich mitnehmen? (Cieht fich um.) Db bie Bergolbungen mohl maffin finb? Sieht Alles verbammt fnapp und fvarfam aus. Raum genug in ben großen Galen, aber ich glaube. es wohnen viel Maufe bier - Alles ftill wie ein englifcher Sonntag (erhebt fich). 3ch bore tommen -

Erbpring

(reißt bie Thur auf und bleibt in zweifelnder Stellung fiehen). **Hotham** (bei Seite).

Nun ?

### Erbprin3

(tritt wieder leibenschaftlich einen Schritt vor und halt fich bie Sanb vor bie Stirne).

Sotham (bei Geite).

3ch glaube, ber macht Berfe.

#### Erbprin3

(fintzt in gleicher Art zu ben Bimmern ber Bringeffin und erblidt hotham).

Bie? Ben feb' ich?

Dotham (überrafcht).

Tausch' ich mich?

#### Erbpring.

hotham? Ift es moglich? Freund, Sie in Berlin?

Pring, mas ift Ihnen?

#### Erbpring.

In einem Augenblide, wo ich ber Berzweiflung nahe bin, treff' ich Sie wieber, hotham, herrlicher, trefflicher Mensch! Ift es benn möglich! Wo kommen Sie her?

# Hotham.

Aus England, Bring! Mit ben beften Grußen von allen unfern Freunden und bem Auftrag, Sie einzusfangen und wieder mit zu bringen in unfre Bettrensnen, Fuchsjagben und Borvergnugungen, beren leibensichaftlicher Berehrer Sie waren.

## Erbpring.

Ach, Sotham, fur mich find biefe Freuden verloren. Sotham.

Sat Sie Ihr Bater von ber Thronfolge ausgeschlossen?

#### · Erbpring.

Freund, Bruhren Sie mich nicht an bem mundeften Fleck meines Dafeins! Berschaffen Sie mir bas Kaiferthum von Marotko!

#### Botham.

Ich glaube, Sie haben Fiebertraume. Saben Sie meinen Beiftand nothig, ber Ihnen wenigstens die falte Bernunft ersetzen kann?

### Erbpring.

Hotham, S find ein Genie, Sie find ein Ropf, an bem noch manche Intrigue ber Feinde Ihres Bater= landes scheitern wirb, aber mir konnen Sie nicht helfen. Abtham.

Barum nicht, Pring! Ich bin Ihnen verpflichtet, ich bin Ihr Schuldner fur tausend Dienste, die Sie mir bei Ihrer Anwesenheit in England geleistet haben. Sie haben mich burch Ihren Einfluß in die Nahe der ersten Staatsmanner gebracht. Sie haben mir meine Carrière als Diplomat aufgeschlossen. Ihnen verdant' ich, was ich bin und habe — befehlen Sie über meinen Verstand, er soll für Sie benken, über meinen Armer soll für Sie handeln.

Erbpring.

Sotham, ich bin hier in einer ganz eignen Lage — Botham.

Pring, ich wibme Ihnen mein Leben, benn ich vers banke es Ihnen. Was war' ich ohne Sie? Durch Sie bin ich mit ehrenvollen Missionen beauftragt worben. Durch Sie bin ich hier.

Erbpring.

Was thun Sie hier?

Sotham (fich umfehenb).

Eine Sache von Discretion, bie ich inbessen, wenn Sie es verlangen, nicht Anstand nehme Ihnen mitzutheilen.

Erbpring.

Ich bin nicht neugierig. Wirb es lange mahren? Hotham.

Es hangt von ben Umftanben ab. Diese Umftanbe find aber garter Natur.

Erbpring.

Barter Matur?

Botham (leife).

Es ift eine Unterhandlung wegen eines abzuschlies genben Chevertrags -

Erbpring.

Chevertrage? -

#### Sotham.

3wifden ber Bringeffin Wilhelmine und bem Brin-

#### Erbpring.

Wie? Hotham? Das ist zu stark! Sie sind ber Gesfandte, von bem so eben ber Konig mit mir gesproschen hat —

#### Dotham.

Der Konig? War' er schon unterrichtet? Erbpring.

Sie, ber unwiderstehliche geniale Diplomat, ben man mit offnen Armen erwartet?

#### hotham.

Bie? Der Konig mare ber Beirath bes Bringen von Wales gunftig?

## Erbpring (bei Seite fomifch).

Ich glaube fast, ich bin ein Narr, wenn ich ihm bas eingestehe. Es ist entsetzlich. Ich habe ben Menschen ba als ein Genie aus Tausenben herausgefunden, ich hab' ihn in die Verwaltung gebracht und nun muß ich selbst darunter leiden, daß er mir Ehre macht. Nun, so wissen Sie benn, mein Herr, daß König und Königin ohne ihr Einverständniß zu ahnen dieser Deizrath mit allem, was drum und dran hängt, von Herzen zugethan sind, zugleich aber auch, daß die Prinzessin Wilhelmine, dies Opfer Eurer Politik, von einem Kürsten geliebt wird, der sich zwar an Nacht und

Große mit Curem Bringen von Wales nicht meffen fann, an hingebung, Liebe und Leibenschaft jedoch alle nur moglichen gekronten Bewerber um die hand biefes Engels himmelweit, ja paradiesischweit übertrifft, von einem Bringen, ber ich selber bin.

### Dotham (nach einer Baufe).

Ah fo! Das ift freilich eine Entbedung, bie ich nicht ahnen konnte und, wie ich leiber hinzusugen muß, feine erfreuliche. Aber follte man Ihnen, wenn Sie fich barum bewurben, bie hand ber Pringeffin nicht zu- gesteben?

#### Erbpring.

Einem kleinen beutschen Duodezprinzen? Wenn man die Wahl zwischen kunftigen Königen und Raifern hat? Sprechen Sie mit ber Königin von mir und Sie wersben finden, daß fie regelmäßig Ansbach mit Baireuth verwechselt.

## Botham.

Bring, diese Entbedung ift um so unerfreulicher, als ich allerdings als Bevollmächtigter bes Ministeriums Alles aufbieten muß, das Project dieser The zu Stande zu bringen.

### Erbpring.

Naturlich! Sie muffen ja meiner Empfehlung Chre machen.

#### hotham.

Und boch mag' ich's auszusprechen, bag vielleicht

unter gewiffen Berhaltniffen — moglicherweise — biefe Geirath mit England nicht zu Stande fommen durfte. Erbpring.

Richt zu Stante fommen ?

Dotham.

Es konnen Umftanbe eintreten, wo ich nicht nur bas Recht, fondern fogar bie Pflicht hatte, jeben weistern Gebanken an biefe Ehe aufzugeben.

Erbpring.

hotham? Sie geben mir bas Leben wieder! Dotham.

Der Bring von Wales, Sobeit, ift nicht berjenige, in beffen Auftrag ich bier erschienen bin.

Erbpring.

Ber ichidt Gie benn?

Sotham (feierlich).

Die englische Nation, bas Ministerium, bas englische Barlament! Sie wissen, Prinz, und haben sich bei Ihrer Unwesenheit in England selbst bavon überzeugt, bas bas Hannover auf ben Thron von England unter Umständen berusen worden ist, die es ihm zur Pflicht machen, seinen persönlichen Willen dem allgemeinen Interesse bes Landes unterzuorden. Ueber die persönliche Reigung des Prinzen von Wales zu seiner Cousine, der Prinzessin Wilhelmine, bin ich so gut wie nicht unterrichtet. Lieben sie sich, lieben sie sich nicht, dem Parlament ist darüber nichts zu Protofoll gegeben.

Wohl aber ist ber Prinz von Wales, als kunftiger König von England, berufen, jede Verbindung einzugehen, die ihm das Nationalinteresse als wunschenswerth andeuten wird. Eine folche ist nun aber unter ben gegenwärtigen politischen Constellationen die mit der Ohnastie des jugendlich aufstrebenden Königreichs von Preußen.

## Erbpring.

Und barin finben Sie hoffnung fur mich? Hotham.

Nicht in biesem meinem unglucklichen Auftrage, wohl aber in einer Clausel besselben: biese Che und mocht' ihr auch Alles gunftig sein, nur unter ber Bebingung abzuschließen, daß (sich umsehenb) die bisher von Preusen ausgeschlossen gewesenen englischen Waaren auf's Neue unter annehmbaren Bedingungen (lachelnd und leise) in Preußen wieder eingelassen werden.

#### Erbpring.

Und in dies taufmannische Project mischt fich eine Frage ber Liebe, eine Angelegenheit bes Berzens?

### Hotham.

Ich vertrete bie Gerzen unfrer Kausteute, bie heiß fur ben Thron, noch heißer aber fur ihre Rimessen schlagen. Saben unfre Fabriken nichts zu hoffen, bann, (reicht bem Erbprinzen bie Hanb) Bring, mein Beschützer, mein Befchützer, bann bin ich ber Ihre, und Sie follen

feben, bag ich noch manche Talente befige außer benen eines Diplomaten.

Erbpring.

Wie fonnten Sie aber -

Dotham.

Warten Sie ab, Pring, und vertrauen Sie! Erbpring.

Aber meine Liebe ift feine Mercantilfrage. Sotham.

Doch! boch! Wenn ich mich Ihnen in bem Valle, baß sich ber König zu bem hanbelstractate nicht verssteht, ganz gewibmet habe, wenn Sie werben gesehen haben, Prinz, daß gegen einen Fürsten, bem ich durch einen Zufall bekannt wurde und der sich als meinen Wohlthater bewährte, in mir ein herz voll Liebe und Dankbarkeit schlägt, wenn Sie endlich die hand der Brinzessin werben erobert haben, dann erbitt' ich mir von Ew. Hoheit, als beutschem Fürsten, am Reichstage von Regensburg mitten im herzen von Deutschland Ihren Beistand zu einer kleinen Stipulation — mit dem beutschen Reiche über unfre harmlosen unschuldigen Fabrikerzeugnisse. Doch das wird sich ja sinden. Einsteweilen, vertrauen Sie! Dort sind die Zimmer der Kdenigin. Leben Sie wohl! (Ab.)

# Achter Auftritt.

Der Erbpring. Spater bie Pringeffin Wilhelmine.

## Erbpring (allein).

Jest hab' ich Land, jest wird sich operiren lassen. Einen Hotham zur Nechten, sehlt nur noch ein weiblicher Beistand zur Linken. Der Augenblick ist günstig. Ich versuche die Sonnöseld, die kleine Hospame der Prinzessin, mit in die Verschwörung zu ziehen. Sie weilt hier im Vorzimmer. Ich klopfe. (Geht leise an die Thur der Prinzessin und klopft.) Ich höre Geräusch (klopft noch einmal). Das Rauschen eines Kleibes — sie ist's — (er zieht sich etwas zurück und wendet sich dann um) erst diese kleinen Vorposten, und dann das Haupttressen! —

# p. Wilhelmine (tritt ein).

## Erbpring (erfdridt).

Mh, Sie felbft.

### P. Wilhelmine.

Sind Sie es, Erbpring? Ich habe Urfache, recht ergurnt auf Sie gu fein.

#### Erbpring.

Auf mich? Sobeit, auf mich?

### P. Wilhelmine.

Ja auf Sie! Nun stellen Sie fich an, ale wenn Sie nicht wußten, welche Beleibigung Sie mir zugefügt haben.

### Erbpring.

Beleibigung? Bringeffin, wollen Sie mich rafend machen? Nun noch eine Beleibigung gegen Sie?

## P. Wilhelmine.

Saben Sie nicht gehort, mer hinter Ihrem gelehr= ten Gerrn Laharpe verborgen ift?

## Erbpring (fcnell).

Reine Berleumbung, Prinzessin! Laharpe ift ein hochst geistreicher, ein sehr wißiger Ropf und man foll lange in Berlin suchen, ehe man unter ben hiesigen Gelehr= ten einen Mann von solcher Bilbung findet.

## p. Wilhelmine.

So? Wiffen Sie benn nicht, baß es ichon heraus= gekommen ift? Es ift ein Berruckenmacher aus Orleans! Erbpring.

Hoheir, ich sag' Ihnen, es ist kein Berrudenmacher! Wohl versteht er seine Sache bis auf's Haar, er hat die Schminke studert, aber die Schminke eines elegansten Ausbrucks, er geht mit Auber um, aber mit dem Buber ber' Sophistik, ben er Einem in die Augen streut — schlimm genug, Hoheit, daß die Staaten Ihres konigslichen Vaters so verrusen sind, daß Manner von Geist Boeste und Wis vom Auslande nicht anders hier zuges

jaffen werben, als wenn fie fich einen Bag als Berrustenmacher geben laffen.

## P. Wilhelmine.

Unfer Blan ift zerschlagen, Labarpe verwiesen — Erbpring.

Ein schwacher Abglanz seines Geistes ift zurudgeblieben. Prinzessen, seben Sie mich nicht fur unwurbig an, seine Stelle zu vertreten. Lassen Sie mich bas selige Gefühl empfinden, beigetragen zu haben, Sie ben Vesseln einer Lage zu entreißen, die über alle Grenzen bes schuldigen, kinblichen Gehorsams hinausgeht —

## P. Wilhelmine (angfilich).

Pring, welche Sprache!

## Erbpring.

Die Sprache eines Gefühls, das sich nicht langer befänftigen, eines Unwillens, der sich nicht langer unsterdrücken last. Prinzessen, wissen Sie, daß Sie bestimmt sind, das Opfer politisch-mercantilischer Combinationen zu werden? daß Sie bestimmt sind, gegen die Erzeugnisse der englischen Fabriken an England aussgewechselt zu werden?

#### D. Wilhelmine (entruftet).

Wer fagt bas?

#### Erbpring.

Fern sei es von mir, ein Urtheil über Ihre Neisgung haben zu wollen, fern sei es von mir, zu forsichen, ob Ihr Chrgeiz nicht vielleicht überrascht wirb,

wenn Sie horen, daß Sie felbst eine Kaiferfrone erringen konnen, aber wenn Sie den Brinzen von Wales lieben —

# p. Wilhelmine.

Den Pringen von Wales? Wer behauptet bas? Erbpring.

Ihre Mutter, bie es ahnt, Ihr Bater, ber es be- fiehlt.

## p. Wilhelmine.

Den Prinzen von Wales? Meinen Coufin, ben ich nie gesehen? Einen Prinzen, ber nie ein Interesse an mir verrathen hat? Einen Prinzen, ben ich seiner freien Sitten wegen verabscheue?

# Erbpring.

Pringeffin, Sie lieben ben Pringen nicht?

Mein Berg ift frei. Reine Macht ber Erbe foll mich zwingen, es einem Manne zu schenken, ben ich nicht felber mable.

## Erbpring.

Bor' ich recht?

P. Wilhelmine (fich zur Kraft erhebenb).

Ich war gehorsam von ben ersten Regungen meines Bewußtseins an. Nie hab' ich einen Willen gehabt, nie gewagt, wenn ich ihn hatte, einen Willen zu ausgern. Aber wenn man mir bas Einzige rauben will, was mir nach ewigen Demuthigungen noch als mein

unantastbares Eigenthum geblieben ist, die freie Wahl meines Gerzens, dann ist die grundlose Tiese meines Gehorsams erschöpft. Ich fühle, daß mein Bruder berechtigt war, sich von einem solchen Joch zu befreien und ich werde der Welt zeigen, (stolz) daß ich die Schwester dieses Bruders bin.

#### Erbpring.

Prinzessin! (Bet Seite) Bas thu' ich nur? (Laut) Prinzessin, bruben bie grunen Guirlanden an dem kleisnen Fenster, die Blumenstode sind ein so traulicher Bersted, ber kleine Hanfling in dem Bauer wartet so unsgeduldig auf die Ankunft seiner holdseligen, freundlichen herrin

### P. Wilhelmine.

Was wollen Sie bort?

# Erbpring.

Die Stelle eines verkannten, verleumbeten Gelehrsten vertreten und unter vier Augen, nicht beängstigt von biesen Fußtritten in ben Corriboren, von ben-graufamen (Erommeln in ber Ferne) Bachtern Ihrer Freiheit, ber lieben murbigsten Furstin Europa's sagen

#### D. Wilhelmine.

Sie haben mir nichts, gar nichts zu fagen - Erbpring (fiurgt ihr zu Fußen).

Brinzesfin, bag es einen Fursten giebt, ber bereinft zwar nur über einen kleinen Fleden beutscher Erbe zu gebieten hat, bem aber ber Zauber Ihrer Schönheit,

bie Gute Ihres Gergens ben Muth giebt zu fagen: 3ch liebe Sie, ich bete Sie an!

#### p. Wilhelmine.

Pring, mas beginnen Sie? Stehen Sie auf, ich bore tommen —

#### Erbpring.

Micht eher, als bis Sie mir fagen: Ich tomme — P. Wilhelmine.

Wenn man une überraschte, fteben Gie auf! — Erbpring.

Berben Gie fommen?

### P. Wilhelmine.

Wohin benn? Auch bort bin ich nicht ohne Beugen.

#### Erbpring.

Aber es find Menschen, die sich in ihrer Armuth gludlich fuhlen, daß eine Furstin eine Stunde bei ihnen frei ist. Ich habe Ihnen viel zu sagen, über die englischen und dsterreichischen Plane, die man mit Ihnen hat, Prinzessin, Sie mussen es mir im Style von Versfailles, den ich grundlich kenne, wieder sagen, daß Sie mich hassen, mich verabscheuen —

### .P. Wilhelmine.

Bring, Sie foltern mich. Ich hore Stimmen — man nahert fich, stehen Sie auf —

Erbpring.

Berben Sie tommen?

p. Wilhelmine (in großer Angft fich umfehenb).

Sie find furchterlich — graufamer Menfch — Sie fteben nicht auf?

### Erbpring.

Nicht eber, als bis Sie fagen: 3ch fomme -

Wenn Sie mir versprechen, nur von ben Planen, bie man mit mir hat und ber Grammatif zu reben — Erbpring (fpringt auf).

Sie werben kommen? Bei allen Sternen bes himmels schwor' ich Ihnen, mit bem Berbum j'aime, ich liebe, zu beginnen und Sie sollen gestehen, baß gegen bie Sprache, die ein liebenbes Gerz rebet, gegen bie Kunft, die in ber ungeschminkten Natur liegt, selbst Boltaire nur ein Perruckenmacher ist. (Ab.)

# Meunter Auftritt.

Brinzeffin Wilhelmine. Dann die Sonnsfelb. Bulett Edhof mit Grenabieren. (In ber Ferne hort bas Trommeln auf.)

### p. Wilhelmine (allein).

(Sie sturzt erst bem Erbprinzen nach, wankt bann zurück und geht in schwankenben Schritten an ben Tisch, wo sie klingelt.)

#### Sonnsfeld

(tritt ein. Nach einer Paufe, in der fie befremdet die Brinzeffin anblickt).

Ronigliche Sobeit befehlen?

P. Wilhelmine

(wie aus einem Traum auffebenb).

3ch? Nichts!

Sonnsfeld.

Ihre Sobeit haben geflingelt?

P. Wilhelmine:

Ia wohl! Meine Mantille — meinen Facher — ben Schleier! —

Sonnsfeld.

Wollen Em. Sobeit ausgehen?

D. Wilhelmine.

3ch will ausgehen.

Sonnsfeld.

Saben Em. Sobeit Erlaubniß bagu ?

P. Wilhelmine.

Erlaubniff? Fangst auch Du so an? Hole, was ich gesagt habe -

### Sonnsfeld

(fieht fie groß an und geht ab).

P. Wilhelmine (allein).

Ja, ich bin biefer Lage mube! 3ch fange an mich zu fuhlen, seitbem ich sehe, baß es noch Menschen giebt, bie meinen kleinen Werth erkennen. Diefer Zustand war zu schrecklich. Ich bin bieses Ramaschenbienstes, bieser unwurdigen Subordination überbruffig --

## Sonnsfeld

(fommt mit Mantille, Facher und Schleier gurud).

### P. Wilhelmine.

Du hatteft wohl auch bie Mantille mit ben Bruffeler Spigen mablen fonnen.

#### Sonnsfeld.

Ronigliche hoheit, was bezweden Gie benn? D. Wilhelmine.

Wirf mir ben Schleier um! — Frag' mich boch nicht nach allen Dingen, bie ich unternehme! Muß ich benn über jebe Rleinigkeit, bie ich mir erlaube, Rechensichaft geben?

## Sonnsfeld.

Mein himmel, haben Sie fich ben revolutionaren Ibeen ber Konigin angeschlossen?

## p. Wilhelmine.

Ich schließe mich Niemandem an. Ich will endlich einmal zeigen, daß eine Prinzessen von Preußen das Recht hat, ohne Erlaubniß von einem Hose des Schloffes in den andern zu gehen. Ich bin es mude mich thrannistren zu lassen. Der große Kurfurst hat auch für mich gelebt. Auch für mich sind die Hohenzollern dagewesen. Abieu! (Reicht der Sonnöseld die Hand zum Kusse.) Kuss mir die Hand! Bergiß nie, daß ich die Tochster eines Königs bin, der sehr große, sehr bedeutende

Blane auf die Bukunft eines Kinbes baut, eines Kinbes, bas, felbst wenn es eigenstnnig genug ware, auf diese bedeutenden Plane nicht einzugehen, doch niemals aufhoren wurde, eine Prinzessen von Preußen zu sein. (Sie will abgehen.)

(Die hintere Thur wird geoffnet. Edhof mit brei Grenabieren tritt ein. Die Thur bleibt offen.)

Echhof.

Salt!

Sonnsfeld.

Bringeffin, befommen Sie eine Chrenwache?

Cahof.

Grenadiere vor!

(Roch brei Mann treten herein ohne Gewehr. Der Eine tragt eine große Bibel, ber Andere eine Suppenterrine, ber Dritte einen Strickstrumpf.)

#### Cathof

(tritt gravitatifch an bie Pringeffin heran).

Konigliche Sobeit wollen allergnabigst verzeihen, bag ich in Folge einer von Sr. Majestat verhängten Specialuntersuchung wegen verbotener Verbindungen mit dem Schlosse Rheinsberg Em. Sobeit ersuchen muß, einem von Sr. Majestat verordneten strengften Zimmersarreste sich allergnabigst unterwersen zu wollen.

Sonnsfeld.

Pringeffin!

Gustom, bram. Berfe. III.



### Echhof.

Ingleichen haben Ge. Majestat folgende allerhochfte Anordnungen zu treffen geruht. Grenadier vor!

Erfter Grenadier (mit ber Bibel tritt vor).

### Echhof.

Konigliche hobeit haben Spruche Salomonis Capitel 3—5 fo auswendig zu lernen, daß ber Dberhofprediger Em. Hobeit Morgen fruh um funf Uhr barin eraminiren kann. Zweiter Grenadier vor!

Bweiter Grenadier (mit ber Suppenterrine).

### Echhof.

Die Em. Sobeit zugetheilte Koft wird taglich aus ber Garnisonkuchenverwaltung punktlichst verabsolgt werben.

### Sonnsfeld

(offnet, außer sich, die Terrine).

Abscheuliche Koft! Gequollene Erbfen.

# Echhof.

Dritter Grenabier por!

## Dritter Grenadier

(mit bem angefangenen Stricfftrumpf).

## Echhof.

Endlich haben Se. Majestät befohlen, bag Ihre Soheit alle zwei Tage fur bas wohllobliche Berliner Waisenhaus ein Baar baumwollene Strumpfe fertig zu striden haben. Halten zu Gnaben, Konigliche Gobeit, mein Auftrag ist beendet. Sonnsfeld (in Bergweiflung).

Bringeffin, find bas bie Blane, bie ber Konig mit Ihrer Bufunft hat?

P. Wilhelmine (gitternd vor Aufregung).

Beruhige Dich, meine Freundin! Ja es ist ber Anfang einer neuen Lebensbahn fur mich. Wohlan! Der Kampf beginne! Geht zu meinem Bater und sagt ihm —

Sonnsfeld (pathetifch).

Geht zum Konige und fagt ihm — (zur Pringeffin) Ja, was follen fie ihm fagen?

P. Wilhelmine

(pathetisch und entschieden).

Sagt ihm, daß ich -

Sonnsfeld (pathetifch).

Sagt ihm, bağ wir —

P. Wilhelmine.

Die Spruche zwar lernen wurden -

Sonnsfeld.

Daß wir bie Erbsen zwar effen wurben -

P. Wilhelmine.

Daß es aber unfre Schulb nicht mare, wenn wir in ber Berzweiflung unfres Gerzens -

Sonnsfeld.

Un ben Baifen-Strumpfen bie Maschen fallen lies fen -

p. Wilhelmine (in Berzweiflung). Und und lieber wunschten, Brinzeffin von Reuß — Sonnsfeld.

Schleiz -

P. Wilhelmine.

Greiz und Lobenftein zu fein! (Beibe heftig ab.)

(Borhang fallt.)

# Dritter Aufzüg.

Das Zimmer ber Prinzessin. Wohnlich und traulich eins gerichtet. Nechts ein Fenster. Mittelthür und Thüren links und rechts. Ein Schrank. Gin Sisch.

## Erfter Auftritt.

Prinzeffin Wilhelmine (lehnt nachbenklich am Fenfter). Die Sonnsfelb (fist links und ftrickt). Spater Edhof.

### D. Wilhelmine (bet Geite).

Stunde um Stunde vergeht. Bas wird er von mir benten ober follt' er mein Schicksal schon erfahren haben?

Sonnsfeld.

Sagten Sie etwas, Ronigliche Sobeit?

p. Wilhelmine.

Ich fagte nichts.

Sonnsfeld.

Es schien mir, als sprachen Sie mit fich felbft. Werben Sie nur nicht schwermuthig. Die Berse wer-

ben Sie balb auswendig wissen und vom Stricken lof' ich Sie ab -

#### P. Wilhelmine.

Du bist so gut! Beffer, als ich es heut' um Dich verbient habe. Es ermubet Dich, gieb her —

## Sonnsfeld.

Laffen Sie nur. — Nehmen Sie ben anbern angefangenen — so arbeiten wir vor und konnen spater ausruben.

P. Wilhelmine (nach ber Thur hinhorchend).

Und nicht einmal, baß einem ein freies Wort ge-

## Sonnsfeld

(fteht auf und fieht an bie Thur bin).

Es ift graufam — Solbaten ben Anblick einer Bringeffin zu gonnen, die man so tief erniedrigt, Strumpfe zu ftricken.

## P. Wilhelmine.

Barum ? Es lagt recht hauslich. (Gie ftridt.)

#### Sonnsfeld.

Bas wurde ber Erbpring fagen, wenn er Sie fo erblickte?

#### P. Wilhelmine.

Der Erbpring? Bie fommft Du auf ben?

## Sonnsfeld.

Sie werben nicht laugnen fonnen, bag Sie von bem

Bringen mit einer Aufmerkfamteit behandelt werben, bie fast gartlich zu nennen ift.

P. Wilhelmine.

Bon bem Pringen?

Sonnsfeld.

Diese Augen! Diese Blide! Ich mußte mich sehr tauschen, wenn Ihnen ber Kronpring in biesem jungen schönen Fursten nicht zugleich ben feurigsten Liebhaber geschickt hat, ben es nur unter ber Sonne geben kann.

p. Wilhelmine.

Sonnefelb! Welche Einbilbung!

Er legt eine fo große Berehrung vor Ihnen an ben Tag, bag ich mich fehr taufchen mußte, wenn ich nicht annehmen wollte, unfre Schildwacht braußen truge schon langft ein Billet von ihm an Ew. Hoheit in ber Tafche.

P. Wilhelmine.

Welche entfetliche Combination!

Sonnsfeld. Gine Combination , n

Nicht mahr? Eine Combination, murbig eines Gedenborf! Ich werb' ihn fragen -

P. Wilhelmine.

Bift Du von Ginnen?

Sonnsfeld (an ber Thur).

Beba! Grenabier!

Echhof (tritt ein).

Bu befehlen!

Sonnsfeld.

hat Er nicht ein Billet fur uns erhalten?

Echhof.

Salten gu Gnaben, ja.

Sonnsfeld (gur Pringeffin).

Da sehen Sie — Bom Erbprinzen von Baireuth? Echhof.

Salten zu Gnaben, ja!

P. Wilhelmine.

Wo ift es? Sat Er es angenommen?

Echhof.

Salten zu Gnaben, nein! (Geht hinaus.)

Sonnefeld.

Abscheuliches Land! Die Gefühllosigfeit erftrectt fich bier schon auf die ungebilbeten Bolfeklaffen.

p. Wilhelmine.

Wie konnte ber Erbpring auch nur annehmen, bag bie Bache fich erlauben wirb, fo gegen ben Anftanb zu verstoßen.

Sonnsfeld.

Burben Sie es benn nicht angenommen haben?

p. Wilhelmine.

Nimmermehr!

(Ein Brief mit einem fleinen Stein befchwert wird burch's Fenster geworfen.)

Sonnefeld.

Ein Brief burch's Fenfter - ach, was bin ich er-

D. Wilhelmine.

Nimm ihn auf.

Sonnsfeld.

Un Em. Sobeit -

P. Wilhelmine.

An mich? (Erbricht ihn.) Bom Erbprinzen! (Liest bei Seite) "Angebetete! Wollen biese Grausamkeiten gar kein Ende nehmen? Hat man schon begonnen, Sie mit England zu qualen? Man wird zu Ihnen kommen, Sie zu bieser Verbindung zwingen wollen, aber Ritter Hostham, ber englische Abgesandte, ist mein Freund, Ihr Freund und wird fur Sie handeln, während er gegen Sie zu handeln scheint. Ein gefährliches Spiel, aber es gilt Ihre Freiheit und mein Leben. Die Liebe verssteht mich."

Sonnsfeld.

Darf man wiffen?

P. Wilhelmine (in Berlegenheit).

Eine kleine Beileibbezeigung - von - von -

## Sonnsfeld.

D biese guten Leute haben Sie alle so lieb! (Bfif:

P. Wilhelmine.

Nur zwei fluchtige Worte — es ift wirklich zu uns bebeutenb —

Sonnsfeld.

D man ftofft boch Niemanden zurud! Ich will boch seben, ob unser Grenadier noch immer storrisch ist — P. Wilhelmine.

Wo bentst Du bin -

Sonnsfeld.

Wir machen noch einen Bersuch (tritt an bie Thur). Beba, rauber Rrieger! —

Echhof (tritt ein).

Bu befehlen!

Sonnsfeld.

Warum hat Er ben Brief nicht angenommen? Echhof.

Es fteben Spiegruthen brauf.

Sonnsfeld.

Wir haben Mittel, folche Strafen gut zu machen. Echhof.

Die haben Sie nicht.

Sonnsfeld.

3ft Gelb fein Mittel?

Echhof.

Ließe fich auch Schande burch Gelb heilen, fo tonnen Sie von allen Mitteln boch biefes grabe am wenigften anwenden. p. Wilhelmine.

Wie so?

Echhof.

Weil Em. Hoheit fein Gelb haben. Sonnsfeld.

Abscheulicher Mensch!

p. Wilhelmine (bei Geite).

Er fennt unfre Lage nur zu gut. Wir muffen ben Gebanten einer Antwort aufgeben.

Echhof.

Darf ich abtreten?

Sonnsfeld.

Borwigiger Menfch! Bie heißt Er? Echhof.

Edhof.

Sonnsfeld.

Wo ift Er her?

Echhof.

Aus Samburg.

Sonnsfeld.

Was hat Er eigentlich gelernt? Echhof.

Michts.

P. Wilhelmine.

Nichts? Das ift fehr wenig.

Sonnsfeld.

Bas hat Er benn werben wollen?

#### Echhof.

MIles!

## P. Wilhelmine (bet Geite).

Ein fonberbarer Menfch! (Laut) Examinir' ibn; er unterhalt uns wenigstens.

## Sonnsfeld (gu Edhof).

Wir find nicht gescheut genug, seine geistreichen Untworten zu verstehen. Wie hangt fein Alles und Nichts zusammen?

## Echhof.

3ch bin in meiner Jugend bei einem Theater aufgemachien und habe bort Anfange nichts gelernt, ale bie Lichter pupen. Unfer Bringipal entließ feine Befell= fchaft und ich war genothigt, Dienfte bei einem Boftfdreiber zu nehmen. Als mir aber bie Frau meines neuen herrn zumuthete, ale Bebienter hinten auf ihre Rutiche aufzusteigen, nahm ich ben Banberftab. 3ch bettelte mich zu einem Rechtsgelehrten nach Schwerin burch, ber mich als Schreiber bei fich anftellte. Die Poft und bie Gerichtsftube maren zwei neue Theater fur mich. Briefabreffen regten meine Phantafie, Progeffe meinen Berftanb an. Der Gebante, von ber Bubne berab menfcliche Grofe und menfchliche Berbrechen in lebenstreuen Bugen wieberzugeben, bas Lafter und bie Tugend zu malen, wie fie find, begeifterte mich, aber bie Belegenheit ihn auszufuhren fant fich . nicht. Der Bufall fpielte mich in einem Augenblid,

wo ich leichtsinnig die Schwermuth in einem Rausche zu vergessen suchte, preußischen Werbern in die Hande. Das dargebotene blanke Silber blendete: ich verlor meine goldene Freiheit. Seitdem trag' ich die Muskete. Die tausend Mal erwachende Sehnsucht nach der Kunst, zu der ich den Beruf wie eine heilige Mahnung in mir fühle, übertäubt jetzt die lärmende Trommel, den Trieb nach edlerer Menschendarstellung schnürt die Unisorm zussammen, und in abgerichteter, unfreier Bewegung der Glieber wird auch wohl zuletzt der freie Wille und das Gefühl der menschlichen Mürde absterben. Bon diesem Schickal erlöst den verkausten armen Soldaten nichts, als der Tod.

P. Wilhelmine (bei Seite wehmuthig). Ein Bilb meiner eignen Leiben.

#### Sonnsfeld.

Das ift schon gang gut, aber im Grunde fann Er froh sein, wenigstens jest etwas zu fein, ba Er nichts gelernt hat.

### Echhof.

Aus Buchern wenig, aber viel aus bem Leben. Auch versteh' ich etwas Mufit.

#### Sonnsfeld.

Mufit? Da konnt' Er bie arme gefangene Konig8= tochter hier unterhalten! Prinzessin, bie Flote bes Rron= prinzen —

### Echhof.

Ich fpiele bie Bioline -

#### Sonnsfeld.

Auch eine Bioline ist ba. Wir haben bier bas ganze Orchester bes Kronprinzen (geht an ben Schrank) versteckt! Da! (bringt eine Bioline) Spiel' Er uns! Wir tangen —

## p: Wilhelmine.

Wo benkst Du bin? Dort vie Zimmer ber Konigin. hier (auf Rechts zeigenb) kann uns jeden Augenblick ber Konig überraschen —

## Sonnsfeld.

Eine kleine Franzaise! Eine Vorübung zu bem Fasteltanz bei Ihrer Vermählung!

## p. Wilhelmine.

Du kennst ben Abscheu bes Konigs gegen Spiel und Tanz.

## Sonnsfeld.

Edhof, nimm Er nur! Fang' Er nur an!

## Echhof (fieht fich angstlich um).

Wenn ich aber — mein Himmel — (wehmuthig) feit brei Jahren hab' ich ein so edles, zaubervolles Instrument nicht berührt!

#### Sonnsfeld.

Rur zu! Prinzeffin, ich bin ber Berr, Sie find bie Dame.

### Echhof

(fpielt einen Tang in bem einfachen naiven Geschmack jener Beit\*). Die beiben Damen tangen).

#### Sonnsfeld.

Brav, Edhof! Es geht ganz gut. Ach welche Wohlsthat, einmal tanzen zu können! So — Ia, Ia, Ia, Ia, (sie singt bie Melobie mit).

## 3meiter Auftritt.

Der Konig (ift wahrend biefes Tanges aus ber Seitenthur rechts leise eingetreten. Die Tangenden und ben mufigirenden Grenadier erblickend flutt er. Diese bemerken ihn nicht. Er schleicht naher und sucht sich unbemerkt mit in den Tang zu mischen).

#### P. Wilhelmine.

Sonnefelb, Du tangest falfch — jest ber herr! (Reicht rudwarts ihre hanb.) So!

#### König

(faßt biefe leife mit einem Finger und tangt etwas mit).

## P. Wilhelmine.

Wie schwerfällig, Freundin! (Tanzt.) Was haft Du fur eine garftige raube Sand! (Sieht fich um und erblidt

<sup>\*)</sup> Gine Bioline hinter ber Couliffe.

ben Ronig, ber ploglich bie Melobie mit rauher Stimme mits gefungen hat. Alle erschrecken.)

### Echhof

(prafentirt mit ber Bioline). Rönig (fehr gereigt).

Recht niedlich! Recht schon! Also bas sind bie Spruche Salomonis? Tanz und Assemblée in meinem Schlosse bei hellem lichten Tage? Und ein Grenadier, ein preußischer Solbat, der auf der Wache seinen Arrestanten Violine vorspielt?

#### Sonnsfeld.

Vergebung, Majestat, wir haben ihn gezwungen --Aönig.

Gezwungen? Einen Solbaten zwingen, zwingen, bie Bflichten feines Dienstes auf eine so teuflische Art zu verlegen? D, für ben muß ich eine Strafe ersinnen, bie bisher in ber preußischen Armee noch nicht bage-wesen ift.

### P. Wilhelmine.

Gnabe, Majeftat, Onabe!

## König.

Du schweig! Mit Dir werb' ich hernach reben. Ihm, Konrab Echof, bictir' ich zur Strafe: Er ist aus ber Armee, bie unter meinen ruhmwollen Fahnen steht, ausgestoßen. Er ist ausgestoßen, nicht etwa in eine Strafflingscompagnie ober in ben ehrenvollen Burgerstand, sonbern hor' Er, was sein Schickfal sein soll. Auf

bem Lagerhause oben in ber Klosterstraße ist ber Zeit eine Truppe beutscher Combbianten angesommen. Diese Gaukler sind in großen Nothen, weil ihnen der Hans-wurst ausgeblieben ist, ben sie sich aus Leipzig verschrieben haben. Zu diesen Possenreißern, hort Er, geht Er mir hinaus, legt seine glorreiche königlich preussische Unisorm ab und melbet sich, ich schiekte Ihn hinsaus, zur Warnung für Jedermann, als einen Erzhanswursten, der die deutsche Nation hinsort mit seinen comödiantischen Späßen criminaliter amusstren soll. Schande über Ihn!

## Chhof

(in freudigster, jedoch verborgener Erregung mit einem Blid gen himmel).

Schauspieler? Danke Ew. Majestat für allergnas bigstes Erkenntniß. Edhof wird sich bemuben, sich und seinen verachteten, neuen Stand wieber zu Ehren zu bringen. (Ab.)

### König.

Sie, mein Fraulein von Sonnsfelb, sollten je eher je lieber Ihre mutterliche Aussteuer einpacen und nach Dresben aufbrechen, wo niein lieber Better, ber Konig von Sachsen, solche Nomphen und Grazien wie Sie fur die hoffeuerwerke und Hosballette nothig hat.

Sonnsfeld (im Abgehen, bei Geite).

Er ftraft in feinem Born mit Dingen, bie jebem Gebilbeten nur angenehm fein tonnen. (Ab.)

Gustom, bram. Derte. III. 15

Rönig.

Wilhelmine!

p. Wilhelmine.

Majeftat, was hab' ich verbrochen, daß ich fo un= gludlich fein muß, Ihnen ewig zu miffallen?

Rönig.

Majeståt nennst Du mich, weil Du fein kindliches herz fur Deinen Bater hast. Ich hab' Euch erzogen nach alter beutscher Sitte: ich habe franzosische Eitelefeit und englische Narrheit von Euern kindlichen herzen zu entsernen gesucht. ich habe auf dem Thron zeigen wollen, daß Könige in ihren Familien ein Musster fur den biedern Hausstand ihrer Unterthanen sein sollen. Hab' ich's erreicht?

### P. Wilhelmine.

Sie bestrafen uns fur unfre Sunten auch ftreng genug!

König.

Lange nicht fireng genug. Ein Perrudenmacher hat Dich in allen Zweibeutigkeiten ber frangofischen Sprache unterrichten sollen —

P. Wilhelmine.

Es war fein Berrudenmacher!

König.

Es war einer.

## P. Wilhelmine.

Wenn es einer war, so hassen Sie ihn nur Ihrer garstigen Bopfe wegen!

### Ronig.

Lastre nicht! Der Bopf ist die Zierde des Mannes. Im Bopf liegt die zusammengeslochtene Kraft des Mannes. Der Bopf, das ist nichts Wildes, Flackerndes, Wustes um den Kopf, den Six der menschlichen Seele, wie bei den geckenhaften Buschmannern jest mit ihrem langen zottigen Haar, sondern einsache, sittliche, gestriegelte Ordnung und geslochtener Gehorsam, sanst herab über die Schultern gleitend, das Sinnbild eines Christen. Doch ich bin es mude, mit Dir zu streiten. Dieser Arrest sei Dir der letzte Beweis meiner väterlischen Liebe. Bald sollst Du frei wandeln und Herr Deiner eignen Thaten werden. Ich verkündige Dir hiemit, daß Du jest nach Belieben schalten und walten kannst — P. Wilhelmine.

Bater ?

#### Rönig.

Wenn Du ihn ehrlich meinft, biefen Con? P. Wilhelmine.

Er kommt von einem Gerzen, bas nie aufhoren wird, ben besten aller Menschen zu verehren.

König (gerührt).

Bin ich nicht verkannt? Erkennt Ihr, bag ich nur ! Euer Glud will? Ja, Wilhelmine, Du kannst nun balb machen, was Du willft, kannft frangofische Bucher lefen, kannft Menuetten tangen, kannft Dir eine gange Rapelle von Musikanten halten, ich habe fur Dein Glud und fur Deine Freiheit gesorgt —

P. Wilhelmine.

Sie, mein Bater? Wie versteh' ich bas? König.

Du haft nun balb Autschen, Pferbe, Heibuden, alles, wie es sich fur eine kunftige Konigin geziemt.

P. Wilhelmine.

Gine Ronigin ?

König.

Du follst feben, baß ich ben Namen, ben Du mir gegeben, ben Namen bes besten Baters, in That und Wahrheit verbiene. Ich hore Deine Mutter —

P. Wilhelmine.

Simmel, was foll gefchehen?

König.

.-Bereite Dich vor, fasse Dich, es ist eine feierliche Stunde —

P. Wilhelmine.

Was foll gefchehen?

König.

Bete zu Gott! Es ift die Stunde Deiner Berlobung!

## Dritter Auftritt.

Die Konigin (geficht auf ben Arm bes Erbpringen). Sotham. Die Borigen. Spater Lafai.

p. Wilhelmine (bei Seite überrafcht).

Der Erbpring ?

Königin

(verbeugt fich falt gegen ben Ronig).

Ronig (eben fo).

Guten Morgen!

Ronigin (gur Pringeffin Wilhelmine).

Liebes Kind, ich ftelle Dir hier ben Abgefanbten Sr. Majestat von England, ben herrn Ritter von Hotham, vor.

p. Wilhelmine (verneigt fich, bei Geite).

Der Freund bes Erbpringen? Wie verfteh' ich bas?

Ronig.

Erlaube, liebe Frau, ber Erbprinz hatte ben Borrang. Liebes Kind, ich stelle Dir hiermit ben Erbprinzen von Baireuth vor.

Erbpring (fich verneigenb, bei Geite).

Berlieren Sie ben Muth nicht, es wird Alles gut werben.

### Königin.

Gute Nachrichten aus Ansbach, lieber Bring? Erbpring (bei Ceite).

Schon wieber bie verbammte Bermechselung! (Laut) Majestat, man hat bie Absicht, Ansbach nach Baireuth zu verpflanzen.

### Ronig.

St! Lassen wir jetzt alle irbischen Gebanken und Bauplane und bereiten uns zu einem Werke vor von heiliger Bebeutung. Setze Dich bruben zu Deiner Mutzter, Wilhelmine!

## P. Wilhelmine (bei Geite).

Bas foll baraus werben ?

#### König.

Sie, Erbpring, find hier mein naturlicher Beiftand. Ritter Hotham, Sie in ber Mitte!

#### Erbprin3

(springt hinzu und rudt ben Tifch in bie Mitte. Bei Seite). Hotham, ber Hanbelstractat!

#### Botham

(fest sich lachelnd in die Mitte, diffnet ein Bortefeuille, bas er mitbringt, legt Papier zurecht und untersucht feine Febern).

## Ronig (bie Sanbe faltenb).

Wenn ich Dich jest, treue Gattin und Lebenoge- fahrtin, frage, was ift eine gludliche Che -

### Königin.

Gehort benn bas in ben Seirathscontract unferer Tochter?

## Ronig.

Unterbrich mich nicht! Wenn Du's nicht fuhlft, ich fuhl's, was biefer feierliche Augenblick bebeutet.

## Sotham.

Salten zu Gnaben, Majestat, ich hab' bier auch bereits zu Papiere: 3m Namen Gottes!

#### Rönig

(fteht fehr angenehm überrascht auf).

haben Sie bas wirflich gefchrieben?

## hotham.

Es fteht gewöhnlich schon gebrudt über allen folschen und ahnlichen Bertragen.

## König.

Gebruckt, ift nicht fo gut. Der Buchstabe, fagt bie Schrift, tobtet. — Fangen Sie an.

#### Sotham (leicht).

Es handelt fich in biefem Augenblick um eine Berbindung zweier Nationen, die an Sprache, Sitten und Gebrauchen verschieden, bennoch ber Berührungspunkte so viel gemein haben, daß sie jede Gelegenheit zu einem innigern Anschluß ergreifen follten.

#### Ronig.

Ronnten Sie ba nicht einflechten, bag bie Englanber eigentlich von ben Deutschen abstammen? Dotham.

Das burfte boch mohl zu weit fuhren.

Ronig.

Bie Sie wollen. Der Anfang mar gut. Sotham (leicht).

Eine folche Belegenheit bietet fich jest in bem beiberfeitig ausgesprochenen Buniche ber beiben Dynaftien von Preugen und England bar. Zwei ihrer erlauchten und ruhmwurbigen Sproffen wollen fich burch bas Band ber Che verbinden. Der Bring von Bales wirbt um bie Sand ber Pringeffin Wilhelmine -

D. Wilhelmine.

Der Pring von Bales?

Ronig (feierlich).

St!

Dotham.

Und erhalt biefelbe unter folgenben Bebingungen -D. Wilhelmine.

Erhalt fie ?

Aonig.

St! Wilhelmine. Store boch ben feierlichen Act nicht burch Plauberhaftigfeit!

D. Wilhelmine.

Aber wie ift es benn moglich?

Erbpring (gur Bringeffin).

Ronigliche Sobeit, Die Bedingungen werben ja erft entworfen.

### Ronigin (bei Geite).

Unterlaß biese Unterbrechungen. Was foll ein Abgesandter bes feinen Hofes von St. James von ben Manieren einer preußischen Prinzessin benten?

## König (gur Ronigin).

St! Die plauberhaften Frauenzimmer! Gut, Gerr von Hotham. Der Anfang war fehr gut. Nicht mahr, Erbpring?

## Erbpring.

Ja wohl — Majestat — (bei Seite) abscheulich! Rönigin.

Nun also bie Bebingungen. (Bei Seite) Auf bie Aus-fteuer bin ich begierig.

hotham.

Paragraph eins:

## König.

Erlauben Sie, bies fann ich Ihnen furger fagen. Ich gebe meiner Tochter als Aussteuer: Bierzigtausenb Thaler und ein jahrliches Nabelgelb von zweitausenb Thalern. Die Hochzeit will ich auch ausrichten. Das ift aber auch Alles.

## Ronigin (fteht auf).

Ich will nicht hoffen, baß bies Ihr Ernst ist, Masjestät. Ritter Hotham, nehmen Sie biese Erklarung Gr. Majestät nicht zu Protokoll.

### Mönig.

Nicht zu Prototoll? Vierzigtausenb Thaler baares Gelb zu wenig?

## Botham.

Die Frage ber Mitgift wird fur ein fo reiches Land wie England nimmermehr Schwierigkeiten barbieten. Es handelt fich vielmehr jest um biejenigen politi= fchen Bunkte, welche bei biefer engen Bereinigung zu besonderer Beruchschigung kommen.

## König.

Politische Puntte?

Hotham.

Ich meine einige Fragen und Erorterungen, bie ich mir vorzutragen jest erlauben werbe.

### Ronig.

Fragen und Erorterungen? Saben Sie an meiner Tochter etwas auszusegen?

#### hotham.

Das nicht, Majestat, aber es konnten boch fur bie beiben Nationen selbst gewisse Wortheile -

## König.

Bortheile ?

#### hotham.

Um nur Eines zu nehmen: England wird fur biefe Seirath Em. Majestat in ber Investitur ber Gerzogthumer Julich und Berg ohne hinberniß bestätigen.

#### König.

Ift recht anftanbig. Dante! Dante!

Erbpring (bei Ceite).

Botham , Fuchs! betrugft Du mich?

#### Dotham.

Ferner hat bei biefer Angelegenheit bas Parlament fich bereit erklart -

#### König.

Bereit erflart -

## p. Wilhelmine.

Was soll benn bas Parlament? Ich heirathe ja nicht bas Ober= und Unterhaus.

#### Königin.

Das verstehft Du nicht. In England sprechen alle Barteien mit.

#### König.

Ja, Kind! Das mare so recht ein Land fur Deine Mutter. Alfo?

#### Botham.

Das Parlament erklart fich bereit, fur ben Fall, bag Em. Majestat bie Eroberung von Schwedisch Bommern vervollständigen, deshalb bas Ministerium nicht interpelliren zu wollen.

#### Aönigin.

D bas ist ja sehr artig (angenehm angeregt)! 3ch hatte bas Barlament für nicht so liebenswürdig ge-

halten. Denke Dir, Wilhelmine, bas Barlament will nicht interpelliren!

## P. Wilhelmine.

Bas ift benn bas wieber fur eine politische Grau- famfeit?

## Ronig (gur Pringeffin).

Interpelliren heißt bas Ministerium burch allerhand Biberspruche und Einwendungen in Berlegenheit setzen— Darum hat bas Deine Mutter auch gleich verstanden. Danke, liebster Herr von hotham, grußen Sie bafur bas Parlament freundschaftlichst von mir! Nun, weiter!

### Erbpring (bei Seite).

3ch ftehe auf Rohlen.

#### hotham.

Fur biefe vielen Beweise von Entgegenkommen und Uneigennütigkeit, für biese mannigsachen und von mir noch naher zu erörternben Zeichen von politischer Zusvorkommenheit und inniger Neigung, bauernb, ewig sich einem Staate anzuschließen —

#### König.

Nun?

#### Botham.

Fur bies Alles nur noch eine fleine Bebingung unfrerfeits, bie biefe heirath befonders fegensreich fur beibe Theile machen wurde. Aonig.

Run, losgeschoffen!

Botham.

Die preußische Industrie ift auf einer Sohe, die es England sehr munichenswerth erscheinen lagt, diese Erzeugnisse unter gewissen Bedingungen auch bei fich prusfen zu konnen. Dafur —

Ronig.

Dafur ?

Dotham.

Burbe England fich fehr verpflichtet fuhlen, wenn bas feit bem glorreichen Regierungsantritt von Gr. Majestat unterbrochene fruhere freundliche commerzielle Cinvernehmen —

Ronig.

Einvernehmen -

hotham.

Wieder eintrate und Ew. Majestat sich entschließen könnten, bei Gelegenheit bieser erfreulichen, von Engsland mit Jubel begrußten Verbindung eine theilweise Aushebung ber fruheren Prohibitiv-Maßregeln eintreten zu lassen —

König.

Wie?

Dotham.

Mit einem Worte, England bittet um ben Abichluß eines neuen Sanbelstractates.

König.

Sanbelstractates? San — (fieht auf. Baufe.) Die Sigung ift aufgehoben.

Ronigin.

Bas ift?

König.

Sanbelstractates? (Allgemeine Bewegung.) Sab' ich barum die Gultur meines Landes zu veredeln gesucht, Sandel und Gewerbe gehoben, die Schifffahrt besordert, Tausenden von armen franzosischen Religionsflüchtlingen in meinen Staaten ein Afpl geschenkt, daß ich nun, um die Ehre mit England verschwiegert zu werden, die Thore offinen und die verbotenen englischen Waaren zum Ruin meiner Unterthanen wieder hereinlassen soll? (Geht an den Tisch und klingelt.)

Lakai (ericheint).

Ronig.

Meine Minifter!

Aönigin.

Die? Sie wollen bas Glud Ihrer Tochter opfern?

## Dierter Auftritt.

Grumbfow. Sedenborf. Drei Generale. Die Vorigen.

### König.

Treten Sie naher, meine Herren. — Ich ließ Sie im Ungewissen über eine Depesche, die fur mich aus Hannover heut in der Frühe angekommen war. Hören Sie jetzt meine feierliche Antwort darauf. Erbprinz, Dichter, erschrecken Sie nicht. Unsre Feste finden dens noch statt; unsre Kanonen sollen bennoch donnern, unsre Lampen bennoch stimmern. Sind Sie geneigt Erbprinz, mich ewig zu verbinden?

#### Erbpring.

Majestat, wie - war's moglich?

### König.

Wollen Sie mich zu Ihrem ewigen Schulbner machen — ?

#### Erbpring (freudig).

3ch? Wilhel —

### Mönig.

Nehmen Sie Courierpferbe, Erbpring, reifen Sie in biefer Stunbe als mein Bevollmachtigter nach Wien!

Erbpring. Grumbkom. (erstaunt). Nach Wien? Sechendorf.

Monig.

Die hand meiner Tochter ift nach Wien vergeben. In vierzehn Tagen trifft in ben Mauern meiner Refibeng ein Sproß bes erlauchten Kaiserhauses ein.

Dotham.

Ew. Majestat zwingen mich fur ben Fall biefer Ankunft eines Erzherzogs hiemit eine offne Erklarung zu geben.

Ronig.

Und bie mare?

Sotham (mit effectreichem Nachbrud).

Der Pring von Bales - ift bereits bier.

Königin.

Bie? Der Pring von Bales in Berlin? Sotham.

Seit brei Stunden ift ber Pring von Wales bier angekommen.

Seckendorf. Unmöglich!

Königin (triumphirenb).

Das giebt mir bas Leben wieber!

Ronig

(ift heftig betroffen, boch fammelt er fich wieber). Berr Ritter von hotham, ich nuß gefteben, baß

biefe Nachricht mich überrascht, erschüttert. Inbeffen fchreiben Gie es nur Ihrer eignen egoiftifden Politit gu, wenn ich Ihnen erflare, bag fur mich in Berlin fein Frember existirt, ber nicht an ben Thoren meiner Refibeng rechtmäßig angemelbet worben ift. Will man mich auf's Meugerfte bringen und mir ben eignen Bo= ben unter ben Fugen unficher machen, fo erflaren Gie bem Pringen von Bales, bag ich zwar febr gerührt bin von feiner Unhanglichfeit an meine Familie, ihn aber unter folden Bebingungen, bie bas Bohl meines Landes, das Glud meiner Unterthanen bebroben, bof= lichft ersuchen ließe, ba wieber hinaus zu geben, mo er berein gefommen ift. Erbpring, Gie reifen im Auftrag meiner Monarchie nach Wien. Wilhelmine, bie funftige Raiserfrone wird Dich troften und Gie, Ma= bame (zur Ronigin), wird benn Ihr Stolz endlich feine Grengen erreicht haben? -

### Königin.

Sie irren fich! Ich habe England mein Wort ge= geben.

#### Ronig.

Aber (gutmuthig) wenn es nun boch nicht möglich ift! (Rahert fich ihr allmälig traulich und bietet ihr bie Sanb.) Königin (bewegt, schwanfenb).

Bor einer Stunde ja! Aber jett — (rafft fich wieder auf und entschlossen) die personliche Ankunft des Prinzen von Wales hat Alles entschieden!

Sustow, bram. Berfe. III.

Ronig.

Mun! wer ben Krieg will. (3u hotham) Sie haben feine anbren Instructionen als bie, bie wir gehort haben?

Dotham.

Reine.

Ronig.

So empfangen Sie, Erbpring, von mir bie Aufsträge fur Wien. Statt England benn ein beutscher Staat! (Rasch) Und 's ist besser so, meine Herrn, 's ist besser. An Deutschland schließ' ich mich an mit ganzer Seele. Fremder Eigennut lehre Deutschlands Fursten und Bolter, einig sein. (Ab rechts in sein Cabinet.) (Die Generale, Grumbkow, Seckenborf folgen.)

Königin (zu Sotham).

Mein herr, Sie haben einer Scene beigewohnt, die Ihnen bestätigt, was man in England über meine Lage nicht glauben wollte. Wilhelmine, die Nachricht von der Ankunft des Prinzen giebt mir das Leben wieder. Reisen Sie nach Wien, Erbprinz! Werden Sie Verräter an einer Sache, die siegen muß, trot aller Intriguen meiner Feinde. Ihren Arm, Hotham! Der Prinz von Wales in Berlin! Ich sasse kaum! Führen Sie ihn zu mir! Bereiten Sie ihn vor auf Alles, Alles, nur nicht auf die emporenden 40,000 Thaler! (Mb mit Hotham.)

## Funfter Auftritt.

Erbpring. Pringeffin Bilhelmine.

## p. Wilhelmine.

Bas fagen Sie nun von Ihrem Freunde?

#### Erbpring.

Noch kann ich nicht zu mir felbst kommen. Ein Berrather, ein Undankbarer, ber mich, ber uns Alle betrogen hat!

## p. Wilhelmine.

Seien Sie vorsichtiger, von Freundschaft und Liebe zu sprechen. Leben Sie wohl! (Will ber Konigin nach.)

Erbpring.

Prinzessin, bas ber Abschied, mahrend ich mich rufte, bem Tobe ober ber Verzweislung entgegen zu geben?

## p. Wilhelmine.

In Wien ftirbt man nicht fo leicht.

#### Erbpring.

Sie konnten glauben, baß ich jest aus Ihrer Nahe scheiben murbe, jest, wo ber Glanz eines Brinzen von Wales Wilhelminens Auge, vielleicht ihr Gerz blenben wirb!

### P. Wilhelmine.

Uch! Ich fange an, mein Berg burchaus nur noch unter bem Gefichtspunkt ber Bolitif zu betrachten.

## Erbpring.

Sie zweifeln an meiner Aufrichtigkeit, Prinzeffin? Mißtrauen einem Bergen, bas nur einmal wahrhaft liebte, einmal und ewig, Sie, Wilhelmine!

P. Wilhelmine (bei Geite).

Ware diese Sprache Tauschung!

## Erbpring.

Brinzessin, ich fuhle, was ich Ihnen schuldig bin. Wahrheit vor ber Welt, aufrichtige Werbung um Ihre Hand, felbst mit Gesahr, Sie auf ewig zu verlieren. Ich gehe zum König, ja ich erkläre ihm jest, jest in diesem Augenblick, daß ich unfähig bin, seinem Wunsche zu dienen, ich sturze mich ihm zu Tüben und gestehe mit offner Chrlichkeit, daß ich Sie liebe. Wollen Sie das?

P. Wilhelmine (fcmanfenb).

Mimmermehr!

### Erbpring.

Sie gittern, Prinzessin? Ich fuble, baß Ihr findliches herz vor bem Gebanken bebt, ber Stimme Ihrer eignen Wahl zu folgen. Bergebung, baß ich Ihr Gefuhl nach frivolem Welttone beurtheilte. Sagen Sie, glauben Sie an bas herz Ihres Baters?

## P. Wilhelmine.

Ce ift voll Liebe und Gute.

## Erbpring.

Wohlan! Er hat mich ausgezeichnet, er hat Bertrauen zu mir gewonnen. Die Anwesenheit bes Prinzen von Wales reizt ihn, bieser Ruhnheit die Stirne zu bieten. Ja, ich schildr' ihm, was ich fühle und bann, Wilhelmine — bann? — Wenn er die Hand versagt?

p. Wilhelmine (fich abwenbenb).

Sie werben - Troft - finben.

Erbpring.

Und wenn er fie gewährt?

### p. Wilhelmine

(mit überwältigtem Gefühl, ben vollen Ausbruch ihres her: gens gebend und babei boch fchalthaft).

Ach! Dann laffen Sie mich ja boch figen! Bur Strafe bag ich Sie fo graufam gequalt habe! (Schnell ab.)

## Sedfter Auftritt.

Erbpring (allein).

#### Erbpring (freudig).

Sie liebt mich! So ist benn Eines entschieben, bas Höchste, bas Wichtigste! Ich gehe ben geraben Weg, mitten in ben Rachen bes Lowen hinein. Was bleibt mir jetzt übrig? Von Hotham verrathen, nichts als Wilhelminens Liebe — und ber Muth! (Geht an bie Thur bes Königs.)

## Siebenter Auftritt.

Everemann. Erbpring. Bulest Sotham.

Eversmann (tritt vom Ronig heraus). Bobin, Sobeit?

Erbpring.

Bum Ronig.

Eversmann. .

Finden ihn in großem Born!

Erbpring.

Ueber men?

Eversmann.

Ueber Gie, Pring.

Erbpring.

Ueber mich?

Eversmann.

Die Gefandtschaft nach Wien übernimmt ber Bergog von Weißenfels.

Erbpring.

Bas ift benn bas wieber?

Epersmann.

Generalfiscalische Untersuchungen. Es war boch ein Perrudenmacher!

#### Erbpring.

Sie find toll! Ich muß ben Konig in ber wichtig= ften Angelegenheit meines Lebens fprechen. (Will hinein.)

#### Eversmann.

Erlauben Sie, Bring! Se. Majestat übergiebt Ihnen biesen Brief.

Erbpring (nimmt ben Brief und lieft).

"An meinen Sohn, ben Kronprinzen von Breußen. Eigenhanbig, binnen 24 Stunden in Rheinsberg abzusgeben, burch ben Erbprinzen von Baireuth." — Das ift ja eine Verbannung!

#### Eversmann.

Blos 'ne höfliche Andeutung. Es ist nun Alles entbeckt. Der König kennt jetzt den Abgesandten des Kronprinzen, der hier in Berlin Haus und Hof in Berswirrung bringen sollte. Geschwiegen und doch Alles gesehen! Glückliche Reise nach Rheinsberg! (Ab.)

#### Erbpring.

Alles verloren? Verrathen und verkauft von allen Seiten?

### Hotham

(tritt ichnell von ber Ronigin heraus).

Bring, gludliche Botschaft, Die Bringesfin ift auf's Neue verhaftet worben.

#### Erbpring.

Das nennen Sie Berrather eine gludliche Botichaft?

Dotham.

Ja noch mehr, Pring! Der Berrather hat mit Bergnugen gehort, baf beie beim Konig ploglich in Ungnabe gefallen find.

Erbpring.

Mit Bergnugen haben Gie bas gebort?

Dotham.

Pring, ber Berrather versichert Sie auf Ehre, baß es feinen gludlicheren Beg geben konnte, Ihre Bunfche zu erfullen.

Erbpring.

Wollen Sie mich wahnsinnig machen?

Dotham.

Um wenigstens bie erste kleine Douche über Ihre Zweifel zu gießen. (Sieht fich um) Lesen Sie biese Stelle eines Briefs, ben ich so eben empfangen habe.

Erbpring.

Wahrscheinlich ein Billet von bem Prinzen von Bales?

Dotham.

Lefen Gie nur!

Erbpring (fieft).

"London, ben 5. Juni."

Dotham (zeigt ihm beffer unten).

-Dort! Dort!

### Erbpring.

"Sie fragen mich nach Neuigkeiten vom hofe, boch find wir ziemlich arm baran. Der Bring von Bales befindet fich noch immer — auf ber Cherjagd — in den hochwalbern bes Wallifer Landes" — Der Bring ift nicht in Berlin?

# Sotham (lachelnb fich umblidenb).

Chen fo wenig, wie Sie gegenwartig im Balaft von St. James.

# Erbpring.

Was foll ich bavon benken?

# Hotham.

Daß Sie zu Sotham's Freunbschaft, Ergebenheit und Alugheit ein befferes Bertrauen haben follten!

#### Erbpring.

Der Bring von Bales ift nicht in Berlin?

### Botham.

St! Er ift nicht hier fur und; er ift aber hier fur Alle, fur Jeben! Der Bring von Wales ift ba, bort, hinter ber Wand, im Ramin, in ber Luft, unter ber Erbe, nirgenbs, wo er uns im Wege steht und überall ba, wo wir ihn brauchen werben zur spaßhaftesten Komobie von ber Welt!

#### Erbpring.

Sotham, ich hatte mich in Ihrer Freundschaft nicht geirrt?

### Dotham.

Gben so wenig, wie ich mich trot Kerker und Ungnade in unster Hoffnung irre. Auf, zu bem Kobold, ber fur und arbeiten wird, zu bem rathselhaften Geiste, mit bem wir von heute an die Welt in Angst und Schrecken setzen wollen, zu Ihrem machtigsten Nebenbuhler, und zu Ihrem noch machtigeren Bundesgenossen.

Erbpring.

Das mare?

Dotham.

Bum Pringen von Bales! (Beibe ab.)

(Borhang fallt

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Das Vorzimmer bes Königs aus bem Anfang bes zweiten Aufzugs. Auf bem Tifch Schreibmaterialien.

Erfter Auftritt.

Everemann. Dann Gedenborf.

Eversmann (tritt vom Ronig heraus).

Sechendorf

(ftedt ben Ropf burch bie Thur).

St! Eversmann! Saben Sie ihn fcon gefeben?

Wen benn, herr Graf?

Sechendorf.

Wen? Den Brinzen von Wales. Er ist in ber That ba. — Unter ben Linden — an ber Stechbahn — hinter Treptow — eine schmächtig gebaute Gestalt, etwas übergebeugt — die linke Schulter ist um einen halben Zoll hoher als die rechte. Beim Sprechen sehlt ihm ein Augenzahn.

#### Eversmann.

Der König erfennt feinen Bringen von Wales an. Sechendorf.

Man hintergeht uns, Eversmann! Der Konig erstennt ihn boch an. (Leife) haben Sie nichts von bem sonberbaren, hochst auffallenden, alle unsere Combinationen ploglich umfturgenden Schlofbefehl gehort?

#### Eversmann.

Schloßbefehl?

### Sechendorf.

Alle Wachen find ja angewiesen, einen weißen Domino, falls sich bieser bes Nachts im Schlosse zeigen wurde, ungehindert und sogar unangerusen passiren zu lassen. Begreisen Sie darin die Rucksicht für den Brinzen von Wales? Eversmann, alle unfre Combinationen sind in Gesahr. (Man pocht.) Man erschrickt ordentlich vor jedem Geräusch.

#### Eversmann.

Es wird ber Hofschneiber fein — erlauben Sie (geht an bie Thur).

#### Sechendorf.

Der hofschneiber? Bas foll benn wieber ber hof- schneiber?

Eversmann (ab).

Sechendorf (allein).

Das Intereffe meines Sofes ift noch immer bebrobt.

Der Konig ift boch fur England. Ich muß Gewißs heit haben. Es ift Beit, daß ich mich jest mit gans ger Kraft entwickle.

# 3meiter Auftritt.

hotham. Everemann (mit einem fleinen Padet). Sedenborf.

# Sotham (verbeugt fich).

Se. Majeftat haben mir eine Abschiedsaudieng gu bewilligen geruht.

#### Eversmann.

Sollen fogleich gemelbet werben, herr Ritter. (Definet bas Packet und zieht einen weißen Domino hervor.) Nun, herr von Seckenborf, (lachelnb) wenn Sie ben Brinzen von Wales sehen wollen, (zeigt auf ben Domino) bas ift er! (Ab zum König.)

Sechendorf (bei Geite).

Der Pring von Bales?

Sotham (bei Geite).

Ein weißer Domino ber Pring von Baled? Sechendorf (bei Seite).

Wie combinir' ich mir benn bas wieber?

\(

Sotham (bei Seite).

Gurios! Sollte babinter vielleicht ein Bebeimnig fteden?

Sechendorf (bei Geite).

3ch will ben Ritter Sotham ausforschen.

Sotham (bei Geite).

Bielleicht, bag mir ber gefternte Berr ba Austunft geben tann.

Sechendorf (raufpert fich).

Wie befinden fich bes Prinzen von Wales fonigliche Hoheit in Berlin? Ich bin ber Graf Sedendorf.

# hotham.

Sehr erfreut. Excellenz fahen ja, er befindet fich (zeigt nach Eversmann) in ben besten Sanben.

Sechendorf (flutt. Bei Geite).

Besten Sanben? Foppt er nich ober ftedt er mit im Complott?

Sotham (bei Seite).

Das Migverftanbniß fpannt meine Neugier.

# Sechendorf.

Sie irren sich, wenn Sie glaubten, bag wir ben Bewerbungen bes Prinzen von Wales entgegengearsbeitet haben. Berschaffen Sie mir Gelegenheit ben Prinzen zu sprechen, ich werb' es mir zur Ehre ansrechnen, ihm munblich biese Versicherungen zu wiedersholen.

# Botham

(pfiffig auf bie Thur bes Ronige zeigenb).

Der Eintritt in bas Cabinet Gr. Majestat bes Ronigs von Preugen steht, wie ich bore, bem Kaiserlichen Gefandten immer offen.

# Sechendorf (bei Geite).

Cabinet bes Königs? Alfo boch? (Laut) Gerr von Hotham, ift Ihnen vielleicht bie Sage von ber weißen Frau bekannt, bie seit Jahrhunderten mit ber Geschichte bes branbenburgischen Hauses verschwistert ift?

# Dotham.

Ja mohl, Ercelleng, ich bore, baf fie fich feit einis ger Beit wieber feben laft.

# Sechendorf (bei Geite).

Das ift ein Complott. Man betrügt uns. Der Bring von Wales steht mit bem Konig im besten Ginvernehmen. (Laut) herr von hotham, Sie spielen ein boppeltes Spiel. Rund heraus. Der Pring ist nicht nur hier, sondern wird auch beim Konig zugelassen.

# hotham.

Boraus fchließen Gie bas?

# Sechendorf (lachelnb).

Es ist fehr artig ausgebacht, die Sage von ber weis pen Frau grabe jest wieder in Umlauf zu bringen.

#### Dotham.

Der Ronig wird feine Urfachen bagu haben.

### Sechendorf.

Der Ronig? Alfo wirklich ber Ronig? Und Gie glaubten nicht, bag man bas Spiel burchschaut? Dag es Mugen giebt, Die auch bei nachtzeit gewiffe Berfonen im Dunkeln über bie Bofe bes toniglichen Schloffes fcbleichen feben, Dhren, bie es beutlich boren, bag biefe Berfonen beshalb nicht angerufen werben, weil fie ba, ba, einen weißen Domino tragen? Lieber Berr von Sotham, Gie muffen Ihre Blane boch etwas feiner ein= fabeln, wenn Gie nicht ben einfachften Combinationen Blogen geben wollen. Bauen Gie nicht zu viel auf bie Schonung, bie ber Ronig Ihrem Pringen langebeiben lagt! Es ift fein Deffe, er will ihn nicht compromittiren. Das ift Alles, was er bier zu hoffen bat. Es murbe mir leid thun, wenn ein junger, erft begin= nenber Diplomat, wie Gie, in biefem Winke nicht von einem Staatsmanne etwas lernen wollte, ber zwanzig Sabre icon combinirt hat und wenigstens in Combinationen noch nicht übertroffen worden ift. (Rafch ab.)

# Dritter Auftritt.

Sotham. Dann ber Ronig. Grumbfow. Everemann.

### Sotham (allein).

Die Bachen laffen einen weißen Domino paffiren

aus Rudsicht auf ben Neffen, und in das Cabinet des Königs selbst trägt man einen weißen Domino? Dier sind zwei Thatsachen. Der König hat ein nächtliches Abenteuer vor, bei dem er von seinen Wachtposten nicht gestört sein will. Seine Gunstlinge, die Alles erfahren und doch Alles nur halb wissen, bringen den Schlößbesehl mit dem Gespenst, genannt Brinz von Wasles, in Verbindung und seigen eine Schonung des jungen Abenteurers vielleicht aus verwandtschaftlichen Rucssichten oder wohl gar aus zweideutigen politischen Allessichten voraus. Plindezahlbar! Das wird Sonnenschein, klarer Sonnenschein. Aber erst giebt's noch Sturm. Der König kommt.

Konig (zum Ausgehen bereit). Grumbkom. Evers: mann.

Ronig (fpricht ichon braugen).

Wer fagten Gie?

Grumbkow.

Der Ritter von Sotham.

### Ronig.

Sagen Sie ihm, ich ließe mich ihm und feinem englischen Preiscourant bestens empfehlen. Sagen Sie ihm, wir waren in Berlin nicht baumwollisch gesinnt, und damit gut!

#### Grumbkow.

herr von Sotham wunscht perfonlich Em. Mas jeftat aufzuwarten.

Gustow, bram. Berte, III.

# König.

Sagen Sie ihm; Breufen nahme fich zusammen. Die beutschen Fabrikanten mußten Luft haben, um ben Englanbern nachzuhaspeln und nachzuweben, was bie und schon voraus find.

### Grumbkow.

herr von hotham ift im Begriff fich von Ew. Da= jestat felbst bie Entlassung zu erbitten.

# Ronig.

Die Angelegenheit ift vorbei. Mur burch meine Minifter! Ich ziehe bie ublichen Formen vor. (Sest fich).

Grumbkom (in ber Mitte).

Gie feben, Berr von Sotham -

Sotham (zu Grumbfow).

Sagen Sie Sr. Majestat, herr General, bag ich unendlich bebaure, ben Zwed meiner Reise versehlt zu haben. Sagen Sie ihm -

#### Grumbkom.

Se. Majeftat find ja zugegen!

#### hotham.

Sagen Sie ihm, bag bie Industrie eines Lanbes jahrhundertichrige Borbereitungen bedarf, um ben Breiscourant so niedrig zu stellen, wie ihn ber englische Kausmann stellt. Sagen Sie ihm —

#### Grumbkom.

Wollen Sie nicht Sr. Majestat perfonlich aufwarten?

Sotham (bitter).

3ch ziehe bie ublichen Formen vor.

Ronig (figenb).

Ganz schon! Und bann, Grumbkom, sagen Sie ihm von wegen bes Prinzen von Wales, ich wollte erft noch ein Baar neue Thore in Berlin bauen, jest mußt' er schon mit ben alten vorlieb nehmen.

Grumbkom.

Sehr wohl.

Dotham.

Und fügen Sie gefälligst hinzu, herr von Grumbtow, daß, ba man annehmen durfte, daß die Bringeffin bie gleichen Empfindungen für ihren Better hegte —

Ronig.

Darauf geben Sie gar nicht ein, Grumbkow, fonbern erklaren Sie ihm, baß meine Kinber gewohnt finb, meinen Willen zu erfullen und bie Sache mit Wien auch schon so gut wie im Reinen ware. Berftanben?

Grumbkow.

Sehr wohl, Majestat.

Dotham.

Fugen Sie auch hinzu, herr von Grumbkow, bag ich beim Abschied von Gr. Majestat mir hatte eine Gnabe erbitten wollen.

Monig.

Grumbkow, Sie muffen ibn bann auch fo beilaufig fragen, was bas fur 'ne Onabe mare.

hotham.

Berr General!

Grumbkow.

herr von hotham!

Sotham.

Wenn sich ber Konig geneigt zeigt und er bie bittre Art, mit ber er einen Bewunderer seiner militarischen Größe entläßt, aus ihm angebornem Ebelmuth wieder gut machen will, dann sagen Sie ihm, ich hatte einen schon gebauten kräftigen jungen Mann, einen Berswandten von mir, aus guter Familie, der es sich zur Ehre anrechnen wurde, unter den ruhmwollen Fahnen Er. Majestat von unten auf zu dienen.

# König.

Grumbtow! Sie konnen bem herrn von hotham bann fagen, baß mir fein Wefen, feine Manieren recht wohl gefallen haben und baß ich von herzen wunschte, die Englander mochten alle von feinem Schlage fein. Was ben jungen Mann anlangt, fo ließ' ich ihn fragen, ob ber Nefrut sich felber equipiren wolle?

### Dotham.

Fügen Sie auch hinzu, Gerr General, bag ber junge Mann sich bei Sr. Majestat Armee einstellen wurde, vorschriftsmäßig angethan, haar und herz auf ber rechten Stelle und baß er auch einen artigen kleinen Mutterpfennig mitbringt —

### König.

So? — Grumbkow! Fragen Sie ihn auch, ben Ritter, ob ber junge Mann beffer zu Tuß ober zu Pferbe mare?

### Botham.

Er bittet um eine Stelle bei ben Garbebragonern in Botobant.

# König.

Botsbam! Das-geht nicht. Alles will zur Garbe! Rein er fann eintreten — in Basewalf unter bie Glasfenappichen Fufiliere. Auch ein schones Regiment.

#### hotham.

Druden Sie Sr. Majestat meinen innigsten Dank aus. In einigen Tagen wird ber junge Rekrut bie Ehre haben, sich Sr. Majestat vorzustellen.

### Ronig.

Soren Sie, Grumbkow, wenn man aus Freundschaft bem Ritter Sotham anbote, als Werbeoffizier bei uns einzutreten?

# Hotham.

Diese Ehre wurde ber Ritter Sotham ausschlagen, aber fich bafur eine zweite und zwar bie lette Gnabe erbitten -

# Ronig.

Die mare?

#### Dotham.

In allen Beitungen, in allen Reifeberichten lieft

man von einer Gefellschaft in Berlin, die jede Vorfiels lung übertrifft, die fich ein Englander von Clubbs und geschlossen Geselschaften machen kann.

# Ronig.

In Berlin? Das leibet bie Polizei? Da bin ich boch neugierig.

### hotham.

Ein gemuthlicher Mann versammelt wochentlich ei= nige Male in einem fleinen niebrigen Bimmer bes Schloffes eine fleine ausgelefene Gefellichaft von Mannern um fich, benen er fein nachftes Bertrauen fchentt. bolgernen Schemeln figend, oft mit ausgezogenen Roden, ben Bierfrug vor fich auf bem groben Tifch von Gichenholz, die bampfende hollandische Thonpfeife im Munbe, unterhalt man fich bafelbft tros ber hoben Stellung, welche alle biefe Manner in ber Welt einnehmen, auf bie ungebundenfte Beife. Ginige, bie nicht rauchen konnen, halten um bas Ensemble nicht ju ftoren, die Pfeife talt im Munde. Den Stoff gum Lachen bietet gewohnlich ein Mitglied bar. Es geht nach bem Loofe, an Jeben fann bie Reihe fommen, bas Stichblatt ber luftigften Sathre zu werben. In eine Sigung biefer fonderbarften aller Bof-Affembleen einmal einge= fuhrt gewesen zu fein, mare fur mich eine ber bentwurdigften Erinnerungen, Die ich von Berlin binmegjunehmen wunfchen tonnte.

Ronig.

Alle Wetter, Grumbfow, ich glaube gar, er meint unfre Tabagie?

hotham.

Das weltberühmte preußische Tabackscollegium!

König.

Und bavon hatten Sie — hatte ber Ritter — Nein — (steht auf) jett brauch' ich die üblichen Formen nicht mehr. Ritter Hotham, Sie haben von meiner Tabagie gehört? Sie haben Gutes von ihr gesprochen, bas sohnt mich mit Ihrem Charakter aus! Konnen Sie rauchen?

Dotham.

Leichten hollanbischen Barinas.

König.

Hab' ich, auch Bortorico, auch ungrischen/ja ich laffe jetzt auch in ber Mark Brandenburg trefflichen Taback ziehen.

Dotham.

Gur biefen murbe ich banten.

König.

Geben Sie mir bie hand, Ritter! Kommen Sie heut in unfer Colleg. Bei einem Trunke Bier spulen wir unfern biplomatischen Aerger hinunter und in ben blauen Dampswolken verpuffen wir alle unfre Ranke, Bfiffe und Kniffe.

#### Epersmann.

Aber, Majeftat, wer foll heute ben Stoff gum Lachen geben?

# Sotham.

Rehmen Cw. Majestat heute mich zum Stichblatt. König.

Bott bewahre! herr Ritter, ba geht es icharf ber! Ber fo von einem Dugend alter Solbaten geprellt wirb, ber erholt fich in ein Baar Bochen nicht wieber!

# Sotham (bei Ceite).

Ungenehmes Schidfal, bier ben Fuchs zu machen. Ronig.

Wir finden aber schon Einen, ben wir heut in unfre Mitte nehmen. Lachen sollen Sie, lachen und bann — bann erzählen Sie uns auch was von ben Hahnenstämpsen und von ben Boxern in England. Sehen Sie, solchen Spaß hatt' ich nun fur mein Leben gern und wollt's auch gern hereinlassen in's Land, ohne Zoll, ohne alle Accise. Also um acht Uhr Tabagie! Parron für die sonderbare Abschiedeaudienz. Bringen Sie einen guten Durst mit. Im Trinken halten wir uns dann auch nicht an die üblichen Formen! (Ab. Die Uebrigen, außer Hotham, folgen.)

# Bierter Auftritt.

Sotham. Dann ber Erbpring.

# Sotham (allein).

Bortrefflich! 3ch ichide mich in die Berhaltniffe und Die Berhaltniffe fcbiden fich in une. Jest mein Billet an bie Ronigin! (Cest fich und lieft) "Meine hohe Bebieterin! Ihr Bunfch, ben Pringen von Bales gu feben, ift fur Ihren unterthanigften Diener Befehl. Wenn nicht Alles fehl folagt, bab' ich bie Ehre, biefe Dacht noch ben Bringen von Bales feiner foniglichen Tante jugufuhren. Er erwartet nicht nur bas Glud, Em. Dajeftat bie Sand fuffen zu burfen, fonbern rechnet auch mit aller Gehnsucht feines Bergens barauf, endlich gu bem Unblide feiner theuern Bringeffin Braut gu gelangen. Bieten Gie Alles auf, fur biefen Abend bie Pringeffin aus ihrer haft zu befreien. (Schreibt) 3ch fclage Ihnen zu biefem 3mede vor, ber Bringeffin angurathen, bag fie fich eines weißen Dominos bebiene. In biefer Tracht wird fie ungehindert an ben Bachen bes Schloffes vorübergeben burfen." Wenn ich nun noch ben Erbpringen - aba - ba ift er.

Erbpring (fieht fcon vorher in's Bimmer).

Hotham! ich suche Sie überall! Denken Sie fich, was mir begegnet ift!

hotham.

Wieber ein Auftrag etwa?

Erbpring.

Noch kann ich mich kaum fassen. Wie ich trostlos mich zur Abreise ruftend zu ben Fenstern ber Geliebten hinausblicke, nahert sich mir ein Lakai bes Königs, ich erwarte eine neue Demutbigung, aber benken Sie sich mein Erstaunen, als mir folgende Ueberraschung wird —

Hotham.

Ueberraschung?

Erbpring.

Sie kennen ben Werth, ben ber Konig auf seine nachtlichen Tabackgesellschaften legt. Nur Versonen, mit benen er ganz besondere Absichten hat, pflegt er zu diesen Gelagen einzuladen. Denken Sie sich mein Bestremben, wie ich hore, daß Se. Majestät mich ersucht, vor meiner Abreise ihm heute noch einmal das Versgnügen zu machen, seiner Tabagie beizuwohnen.

hotham.

Gie find eingelaben?

Erbpring.

Sie lachen ja ?

Sotham (bricht in Lachen aus).

Erbpring.

Warum lachen Sie benn?

Sotham (lacht).

D bas ift unbeschreiblich fomisch!

# Erbpring.

Romisch? Ich finde es fehr tragisch, wenn ein Furft so inconsequent ift, und und erst bemuthigt und bann ploglich mit Zuvorkommenheiten überschüttet! Was ift Ihnen benn ploglich?

# Sotham.

Stellen Sie fich einmal grabe! So! Bruft heraus, Kopf in die Hohe, Hande am Leibe, mehr nach hinten hin —

# Erbpring.

Was wollen Gie -

1

Sotham (fast ihm in's Saar).

Prachtiger Buche!

### Erbpring.

Bas wollen Sie von meinem haar? Und Ihr Lachen?

# hotham.

Mein Lachen? Ich bin heute in Folge einer sehr curiosen biplomatischen Verhandlung zu ber Ehre geslangt, gleichfalls zur Tabagie eingelaben zu werden. Um mir nun den rechten Hautgout der dortigen, wie es scheint etwas stark natürlichen Unterhaltung zu gesben, hat man sich nach einem Wildprete umgesehen, auf welches eine allgemeine Hetjagd angestellt werden soll —

#### Erbpring.

Und bies Wildpret?

# Dotham.

Sind Sie!

# Erbpring.

Bin ich? Nein, nun wird mir's zu arg! Ja, Hotham, ich will hin, ich will mich an's unterfte Ende ber
großen Tafel segen, aber ich sage Ihnen, meine Gebuld
ist erschöpft. Ich will zeigen, daß ich gegen die Späße
plumper Soldaten Waffen führe, die ich bisher nicht
angewendet habe. Ja, ich will hingehen; mit scheinbarer Ruhe werd' ich anhoren, was man mit mir bezweckt, aber dann werd' ich auch meinen Köcher hervorziehen, Pfeil auf Pfeil nach biesem Despotismus
abschießen, und wenn ihnen auch diese Geschosse nicht
durch das grobe Lederkoller dringen, dann, Hotham,
dann schlag' ich mit dem Degen drein!

# hotham.

Bravo, Brinz! So kann ich Sie brauchen. Die Zeit ruckt heran. Dieser Brief schnell an die Königin, dann in die Tabagie und dann — boch Sie sind in einem Humor, der jetzt keine Erdrterungen zuläßt. Erhalten Sie sich diesen Zorn, wüthen Sie! Schnausben Sie wie ein Tiger! — (Führt ihn unterm Arm ab.) Bravo, bravo! Lassen Sie nicht nach! Wüthender! Wüsthender! So! Nun werden Sie das Mittel sinden, ends lich diesem Könige zu imponiren! (Beibe ab.)

(Berwandlung.)

# Bweite Scene.

Ein niedriges, unanfehnliches Zimmer bes Schloffes mit grauen Wänden. Saupteingang und einer zur Seite. Gin kleines Fenfter zur Nechten.

# Funfter Auftritt.

Reichgallonirte Lafaien tragen einen eichenen Tifch herein und stellen eine Anzahl von holzernen Schemeln herum. Dann tragen sie auf holzernen Platten Aruge herein, die sie rings auf ben Tisch seben. Lafaien ab.

Der Ronig (tritt in leichter militarifcher hausfleibung, ben kleinen hollanbifchen Pfeifenftummel im Munde, aus ber Thur links. Er macht forgfältig hinter fich zu). Eversmann.

# König.

Verfammeln fle fich fcon?

Eversmann.

Scheint recht lebhaft braußen.

König.

Meine einzige Erholung bas! So lange ich noch diese fleine Berftreuung haben fann, will ich die Last und Sorge ber Regierung recht gern tragen. Sind die thonernen Kanonen gelaben?

Eversmann.

Draußen bampfen ichon welche.

König.

Das Bier hubsch frifch, ein Bischen bitter? Bas? Eversmann.

's fonnte beffer fein.

König.

Die Bernauer Brauer sollen sich in Acht nehmen, daß ich ihnen nicht mal über die Blase komme! Wie ist's mit dem weißen Kittel, den ich bestellt habe? Everemann.

Alles in Ordnung.

König.

Wenn die Sigung aufgehoben ift, fo weiß Er, mas ich vorhabe -

Eversmann.

Mles in Bereitschaft.

König.

Jest geh' Er! Mit Glockenschlag Zeben wird bie Thur geoffnet.

Eversmann.

Bu Befehl! (Mb.)

Rönig

(geht an bas Fenfter und bleibt eine Beile ftehen. Paufe).

Schon wieder Licht babruben! Drei Zimmer erhellt, wo's an Einem genug ift! Steden mir noch bas Schloß an und bas Talg ift fo theuer! Lauter Frauenzimmer sind heut Nacht druben eingelaben worden und es follte mich wundern, wenn fie nicht heute ein großes Complott schmieden und den Prinzen von Wales leibhaftig in ihrer Mitte haben. Aber wartet, ein Tag, der wichztig angesangen hat und wichtig endigen soll! (Eine Bimmeruhr schlägt zehen.)

# Sediter Auftritt.

(Die hauptthur wird geöffnet. Die Mitglieder der Tabacksgesellssichaft, Grumb fow und Seckendors an der Spige, treten ein. Ihre Bahl beträgt außer den handelnden Bersonen eiwa noch zehen. Alle treten seierlich, den hut auf dem Kopfe, die Pfeise im Munde, ein. Beim König vorübergehend sassen sie an den hut und nehmen einen Augenblick die Pfeise aus dem Munde. Zuleht hotham und der Erbprinz. Der König sieht linke und läst den Bug, an sich vorüber, nach rechts passiren. Everesmann.

#### Grumbkow

(macht bie vorgefchriebene Begrugung). Guten Abend, Dlaiestat!

Könia.

Guten Abend, Grumbfow!

Sechendorf.

Guten Abend, Majeftat!

Monig.

Guten Abend, Gedenborf!

Graf Schwerin.

Guten Abend, Majeftat!

Ronig.

Guten Abend, Graf Schwerin! Schmedt's?

Graf Schwerin.

Danke, Majestat. (Geht vorüber.)

Graf Wartensleben.

Guten Abend, Dajeftat!

Ronig.

Guten Abend, Graf Wartensleben! Sat fie Luft? Graf Wartensleben.

Danke, Majeståt. (Geht vorüber. Die Andern gehen Alle nach und nach, oder Mehrere auf einmal mit Berbeugungen vorüber).

Rönig.

Nun, meine herren, nehmen Sie Plat. Ohne Unterschied, nach Belieben! Pulverdampf macht Alles gleich.

Grumbkow.

Aber, bas Biel, Majestat, welches Gie uns fur beute versprochen haben.

Rönig.

Sa, ha, bie Scheibe. Da ift fie. (Sotham und ber Erbpring treten ein.)

Alle.

Der Erbpring ?

Erbpring (verbiffen).

Guten Abend!

Rönig.

Recht fo, Erbpring, bag Sie gekommen find. Nun konnen Sie in Rheinsberg boch etwas Orbentliches von meiner Familie ergahlen. (Bei Seite) Warte, Schlange! 3ch glaube, Sie rauchen kalt.

# Erbpring.

Das Feuer bent' ich mir hier zu holen. (Man sest. sich, und zwar so, bag an ber einen Spige bes Tisches ber König mit Grumbkow, an ber andern hotham mit bem Erbprinzen sigen.)

Mönig.

Langen Sie zu, meine herren. Da ftehen bie Gor= genbrecher!

Sechendorf.

Auf bas Wohl Gr. Majestat!

Ronig.

Nein, nach einem heißen Tag voll Aerger und Rummer, auf heiterkeit, Frohstnn und gute Ginfalle!

(Alle ftogen an.)

#### Eversmann.

(ber zu und abgeht, die Gafte bedient, und die Rohlen zum Ans zunden reicht, bei Seite).

Auf Ginfalle ftoff' ich nicht an. 3ch baue mir jest mein viertes Saus.

Buttom, bram. Berte. III.

Ronig (bei Geite).

Grumbkow, ich glaube, es wird heut' fcon werben. Grumbkow (bei Geite).

Den Erbpringen wollen wir gleich anbohren.

Ronig (bei Geite).

Machen Sie's gnabig. Der Angstschweiß steht ihm schon auf ber Stirne. (Laut) Sagen Sie 'mal, Erbpring, da Sie ja boch so viel herum gewindbeutelt sind, rauchen sie in Bersailles auch Taback?

# Erbpring.

Rein, Majestat, aber in London hab' ich Matrofen gefeben, bie fauen ibn.

König.

Brr! Grumbtow, das führen wir nicht ein — ich will nicht fagen von wegen bem Geschmad, aber folche Mahlzeiten muffen fehr kostspielig werben.

# hotham.

Unfre Matrofen brauchen ben Taback nur als Mitstel gegen ben Scorbut -

Seckendorf.

Was ift bas: Scorbut?

Erbpring.

Gin Uebel, herr von Sedenborf, bas mit einem bofen Munbe anfangt.

Ronig (lachend bei Geite).

Aha, Grumbfow, merfen Sie was? Jest 'mal heraus mit ber Plempe.

#### Grumbkom.

Eversmann, find bie neueften hollanbifden Beitungen angekommen?

Epersmann.

Ja wohl, aber wieber lauter Lugen, Excellenz. König.

Lugen. Drum, glaub' ich, ift auch unfer Bier fauer. Grumbkom.

Sagen Sie, Eversmann, fteht nichts von Ansbach brin?

Sotham (bei Seite gum Erbpringen).

Ruften Sie fich!

Eversmann (fred).

Ach, über so ein kleines gandchen -

König.

Stille! Preußen war auch einmal flein! Sagen Sie lieber, was schreiben benn jest bie Hollander über Breußen?

#### Epersmann.

Schandlich! Es maren aus Potsbam wieber viel Deserteure burchgegangen -

König.

Das ift nicht gelogen.

Erbpring.

Aber fle druden fich baruber bei Beitem garter aus.

Wie benn, Erbpring?

21

Ý,

# Erbpring.

Die Garben Em. Majestat bestanden aus Menschen, bie größtentheils an einem krankhaften Bachsthum litzten. Diese Riesen bekamen zuweilen Berioden, wo fie so ungeheuer ausschlügen, daß sie über bie Fichten gingen und ganz aus bem menschlichen Gesichtskreise verschwänden —

# Ronig.

Ha, ha! Luftig ausgebruckt. Trinken Sie boch, - Erhpring!

#### Grumbkow.

Ich bente, Em. Hoheit lesen nur frangofische Blatter? Erbpring.

Ich murbe am liebsten preußische lefen, aber Dant ber Bolitit bes herrn von Grumbfow, zur Zeit burfen in Breugen noch teine Blatter erscheinen.

### König.

Ha, ha, ba haben Sie's. (Bei Seite) Sieh, fieh, ber nimmt kein Blatt vor ben Mund. Es wird hubsch beute.

Sotham (bei Seite jum Erbpringen).

Werben Sie nicht zu fcharf! Maßigung! Grumbkom (bei Seite).

Sedenborf, ftrengen Sie 'mal Ihren Wit an. Sedendorf (bei Seite).

Stille, ftille, ich combinire fcon lange etwas. Laffen Sie mich nur die gunftige Beit abwarten.

### Ronig.

Aber Sie trinken nicht, Erbpring! Sier muß man trinken konnen. (Bei Seite) Eversmann, schenk'ihm tuch= tig ein.

Sotham (bei Ceite).

Man will Sie berauschen! Ruden Sie nur immer Ihren Krug zu mir heruber.

Ronig.

Rennen Sie ben alten Deffauer, Erbpring? Erbpring.

Majestat -

Ronig.

Birklich? Wiffen Gie benn auch, welche große Ents bedung die Menschheit bem alten Deffauer zu verban= fen hat?

Erbpring (bei Geite).

Sotham, wiffen Gie's nicht?

Dotham (bei Geite).

Berbammte Duerfrage — fagen Sie die Ramafchen ! Erbpring.

Bas ber alte Deffauer erfunden hat, munichen Cw. Dlajestat zu miffen?

Sechendorf (bei Geite).

Sehen Sie, jest fangen wir ihn.

Erbpring.

Sm, hm, bas Pulver kann's nicht fein, benn bas hat ichon Gerr von Sedenborf erfunden. (Alle lachen.)

Sechendorf (bei Seite).

Laffen Sie nur, Grumbtom, ich warte nur ben gunftigen Augenblid ab.

# Ronig.

Die eisernen Labest de hat er erfunden! So was wird mein Sohn in Rheinsberg mit all' seinem Homer und Woltakre und wie ste alle heißen, diese Heiben, in seinem Leben nicht zu Stande bringen. (Bei Seite) Trinkt er denn, Eversmann?

Sotham (bei Seite).

Berlieren Sie Ihren Bortheil nicht.

Erbpring (bet Gette).

Wer Teufel kann auch an bie eifernen Labestidte benten ?

Orumbkom (aufftehenb).

Auf die gludliche Reise Gr. Hoheit des Erbprinzen von Baireuth!

Alle (außer bem Ronig stehen auf). Gludliche Reise!

Botham (bet Geite).

Sie erliegen, Sie verlieren Alles!

60. W

Erbpring (bei Gette).

Schanbliche Perfibie!

Botham (bei Seite).

Jest ober nie. Stellen Sie fich beraufcht. (Alle feten fich wieber, nachdem fie lachend angestoßen haben.)

### Erbprin3

(fieht auf mit bem Krug in ber hand und fpricht mit fehr garter, vorsichtiger Andeutung von Trunkenheit).

Meine Berrichaften -

Ronig (bei Geite).

3ch glaube, er hat einen Gpit!

Erbpring.

lind — und — und — ich banke Ihnen. (Cest fich. Alle lachen.)

König.

Bravo, Erbpring! Bortrefflicher Redner find Sie! Grumbkom.

Majestat, er ift fertig. Er foll eine Rebe halten — Rönig.

3a, Erbpring, halten Gie uns eine Rebe!

Alle.

Gine Rebe! eine Rebe!

Erbprin3

(ftust ben Ropf in bie Banbe, und ficht nicht auf).

Hothant.

Es fruge fich nur über mas?

Ronig.

Ueber alles, mas er will!

hotham.

3ch mußte mohl einen fehr intereffanten Gegenftanb.

König.

Beraus bamit!

Dotham.

lleber irgend ein Mitglied biefer luftigen Gefellichaft.

Ronig.

Topp! Und bag wir nicht lange zu mahlen brauchen — über mich!

Alle (betroffen).

lleber Em. Majeftat ?.

Rönig.

Es ist schrecklich heiß hier! (Knopft fich ben Roc auf.) Machen wir's uns bequem, Eversmann! — Erbpring! Munter! jett 'mal los. Halten Sie über mich eine Rebe!

Dotham.

Bitte -

Ronig.

Nicht gezogert, grabe als wenn ich gestorben ware. Dotham.

Majeftat -

König.

Ruhig, alles still! Der Erbprinz halt eine Rebe über mich. (Bei Seite) In vino Veritas! Ich will boch horen, ob in feinem Innern alles Luge ift.

Dotham (bei Geite).

Das wird ein entscheibenber Moment.

### Erbprin3

(tritt vor. Er schwankt etwas, sammelt sich aber wieder und tritt ganz vorn hin).

Frohliche Berfammlung!

Ronig.

Frohliche? Ich bin ja gestorben.

Erbpring.

Thut nichts; sind doch frohlich.

König.

Sapperment, ift bas mahr?

Erbpring.

Frohliche Berfammlung, vergnügte Leibtragenbe! Erlauben Sie, bag ich bie heutige Festfreube burch einige schmerzliche Betrachtungen über die Eigenschaften bes Dahingeschiebenen unterbreche.

### Rönig.

Schmergliche Betrachtungen? Das ift ein ichoner Unfang!

# Erbpring.

Friedrich Wilhelm I., Konig von Preugen, mar — ein großer Charafter, in bem fich aber — bie fonbersbarften Widerspruche — vereinigten.

Ronig.

Widerspruche?

# Erbpring.

Wie bei allen Menschen, bie ihre Erziehung sich selbst verbanken, ftanb fein an fich ebles Gemuth unter

bem Ginfluß truber Regungen, von benen bie trubfte bas Miftrauen war.

König.

Mißtrauen! Das find ja ichone Sachen! Erbpring.

Seine Staaten hat er zu einem glanzenden Aufsschwunge gebracht. Er hat die Regierung vereinsacht und die Gerechtigkeitspflege verbessert. Den ruhigen Genuß aller bieser Segnungen verdarb er sich aber durch eigne Schulb.

### Ronig.

Sieh, fieh, burch eigne Schulb? Sechendorf (bei Seite).

Der junge Menich muß schrecklich viel getrunken haben.

# Erbpring.

Sein lebhafter Geift versette ben Unvergeflichen in eine fortwährende Unruhe, die eben so fur Andre, als für ihn selber peinlich war. Ermüdet konnte er das Bedürfniß gemuthlicher Erholung nicht unterdrücken und seine Sitten waren einsach genug, dies Bedürfniß nirgend anders befriedigen zu wollen, als im Schoof seiner Familie.

Eversmann (bei Geite).

Wenn bas nicht ein Unglud giebt!

# Erbpring.

Aber auch bier, ftatt fich auf Rofen gu legen, bet-

tete fich ber arme Furst auf Dornen. Die Geschichte seines Sohnes ift so bekannt, bag ich fie mit Stillsschweigen übergeben kann!

König.

Mit Stillschweigen?

### Erbpring.

Die Freiheit bes menschlichen Willens hat Friedrich Wilhelm nicht verstanden. Impfen wollt' er Stamm auf Stamm, Bater auf Sohn, Alter auf Jugend. Die hand einer liebenswurdigen Tochter balb hiers balb borthin verschenkend, siel ihm niemals ein, auch ber Wahl bes herzens Rechte einzuraumen, auch einmal zu fragen: Macht meine Wahl bich gludlich, Kind?

# König.

Everemann, nimm Er 'mal bie Pfeife!

# Erbpring.

Nun ift er geschieben. Zene Creaturen, bie während seines Lebens das Herz der Mutter von dem Herzen des Vaters und Gatten entsernt gehalten hatten, zittern. Was der verkannte Sohn mit diesen Creaturen beginnen wird, steht dahin. Des Vaters Schöpfungen werden die Grundlage dieses Staates bleiben. Ueber sie her aber wird ein milberer Geist wehen, Kunste und Wissenschaften werden den Ruhm der Kugeln und Kanonen überssügeln, und ber himmelanstre-

bende Abler Preußens wird seine Devise jetzt wahrhaft erfüllen: Nec soli cedis! Zu beutsch: Selbst ber Sonne Blick barf Dich nicht blenben! Selbst bie Sonne muß Dir aus bem Wege gehen! (Besinnt sich, und geht, sich wies ber trunken stellend, nach einer Pause, an den Tisch.) Hotham, geben Sie mir zu trinken!

Ronig (nach einer Paufe).

Bas ift die Uhr?

Eversmann.

Gilfe burch, Majeftat.

# König

(geht an ben Tisch und nimmt einen Krug. Lange Baufe). Erbpring, wenn Sie Morgen nuchtern find, bann laffen Sie sich erzählen, daß ich mit Ihnen angestoßen hatte.

Erbpring (ftogt an).

Bu Befehl , Majeftat -

# Ronig.

Er versteht es nicht, Sotham! Uebersegen Sie's ihm in's Nüchterne! Gute Nacht, meine Gerren! (Benbet sich noch einmal um und betrachtet ben Erbprinzen nachbent: lich, indem er bessen Worte wiederholt) "Macht beine Wahl mich auch glücklich?" (Firirt ben Erbprinzen) Schab' um ihn. Es ift ein Büchermensch.

#### Epersmann.

(greift geschäftig einen Leuchter, streift im Born an bem triums phirenden Sotham vorbei, und spricht mit einem verbiffen ingrims migen Blick auf ben Erbprinzen).

Darf ich Em. Majeftat vorleuchten?

#### Rönig

(firirt Eversmann. Wieberholt bes Erbpringen Worte). "Die Creaturen gittern?" (Nach einer Paufe, mahrend ber er Alle übersieht) Ich will allein fein. (Geht ab.)

(Borhang fallt.)

# Fünfter Aufzug.

Ein Saal in ben Gemächern ber Königin. Rechts vom Publicum ein Fenster. Drei Thüren. Im Hintergrunde, links und rechts. Tische. Stühle. Auf den Tischen brennende Armleuchter, Karten und Service.

# Erfter Auftritt.

Ramte (fieht auf einem Tritt und befestigt vor bem Fenster einen großen Borhang). Zwei Lakaien (find ihm babei behulflich). Dann Fraulein von Sonnsfeld.

# Ramke (oben).

So! Empfangt jest die Damen an ber fleinen Seistentreppe. Sie kommen alle in Portechaifen, ohne Gestaufch, hort ihr? Leife, leife!

# Lakaien (ab).

Franlein v. Sonnsfeld (tritt von links ein).

Nun kommen fie, es ift die hochfte Beit. Das ift boch ein Veft, mit bem fich ber preußische Hof einmal feben laffen kann. Kamke! Wozu verstopft Er benn die Fenfter?

#### Ramke.

Grabe bamit man unfer Fest nicht feben kann. (heruntersteigenb) Sie laffen sich also wirklich auch in biese Staatsverschworung ein?

#### Sonnsfeld.

Die Königin wird alles verantworten. Sie set ihre eigne Freiheit an bie Freiheit ihrer Tochter. It alles bereit?

#### Ramke.

Die Prinzeffin aus ihrer haft zu befreien? Bebenfen Sie, Fraulein, es ift ein Majestateverbrechen.

#### Sonnsfeld.

Das gelingen muß, es koste, was es wolle! Die Königin will die Prinzessen im Kreise bes gesellschaftlischen Zirkels sehen, den sie zu einem geheimen, nur selbst noch unbekannten Zwecke heute geladen hat. Die Prinzesssin ift unterrichtet. Sie weiß, daß ich kommen werde und die Wache tauschend statt ihrer im Gefängniß bleibe. Un dem blauen Saale wird sie Ihm begegnen —

#### Ramke.

Um blauen Saale? Wo feit einigen Nachten bie weiße Frau gefehen wird?

# Sonnsfeld.

Sie wird Ihm erscheinen, fie wird Ihn anreben — Ramke (entfest).

Mir? Mich?

Sonnsfeld (zieht ihn an bie Thur rechts).

Er führt fie hieher, ergreift ihre Sand, bringt fie auf bem ficherften Wege in biefe Gefellichaft -

#### Ramke.

Fraulein - Ben? Die Bringeffin Wilhelmine?

Sonnsfeld (lachend im Abgeben nach rechte).

Rein, Kamfe! Die weiße Frau! Geschwind, ge= schwind! (Beibe ab.)

# 3meiter Auftritt.

Frau von Biereck, Frau von Golzendorf und noch etwa feche hofbamen treten nach und nach behutsam durch die Mittelthur herein. Lakaien. Spater die Konigin.

# fr. v. Diereck.

Bft! Treten Gie behutfam auf!

Fr. v. Holzendorf (flufternb).

Es ift noch alles ftill! Wenn nur meine verwunsch= ten Schuhe nicht fo knarrten!

fr. v. Vierech (flufternb).

Bas mag Ihre Majestat bie Konigin vorhaben?

Er. v. Holzendorf.

Ift Se. Majestat ber Ronig verreift?

#### Fr. v. Dierech.

Beim frangofischen Gefandten bort' ich, Se. Sobeit ber Kronpring mare von Rheinsberg gefommen —

# fr. v. Holzendorf.

Wahrscheinlich zugleich mit Gr. Hoheit bem Brin-

# Er. v. Dierech (leife).

Beibe waren so eben in ber Tabagie bes Konigs. Der Kronpring soll sich mit feinem Bater über bie funftige Berwaltung bes preußischen Staates schrecklich überworfen haben.

# fr. v. Holzendorf.

Ift es moglich?

# fr. v. Dierech.

Denken Sie sich, und ber Erbpring von Baireuth foll ben Streit haben gutlich beilegen wollen, aber ber Pring von Wales foll bem Kronprinzen beigestanden haben.

# fr. v. Holzendorf.

Der Bring von Wales? Sie find Jugenbfreunde, nicht mahr?

# Fr. v. Dierech.

Der König aber in ber Sige bes Wortwechsels soll Befehl gegeben haben, die Prinzessin Wilhelmine, die Ursache bes Streites, sogleich nach Kuftrin abzusühren — Guntow, bram. Werte. III.

# Fr. v. Holzendorf.

Großer Gott, meine Damen, ba liegen Karten auf den Tischen. Wenn wir ihr folgen mußten! Stille, ich hore Gerausch.

# Er. v. Dierech.

Es ift die Konigin.

# Die Königin

(in großem Coftum, tritt fehr aufgeregt und boch angstlich ein). Hofdamen (verneigen sich).

### Ronigin.

Willfommen, meine Damen! Ich fuhle mich gludlich, einmal wieder einen Kreis von Wesen um mich zu haben, die mich lieben. Nehmen Sie Plat! Ich habe mir vorgenommen, geselliger zu werden und Sie wieser ofter bei mir zu sehen. Sie werden spielen, Frau von Viereck?

#### Er. v. Diereck.

Spielen, Majestat? Seit achtzehn Jahren erinnere ich mich nicht im Schlosse eine Karte gesehen zu haben.

# Königin.

Das soll alles anders werden, ja, meine Damen, Sie kennen meine Plane noch nicht; Sie wissen noch nicht, welche Ueberraschungen Ihnen der heutige Abend gewähren wirb —

#### fr. v. Dolgendorf.

lleberrafchungen, Majeftat?

### Königin

(zeigt auf einen Spieltifch am Fenfter).

Dorthin, liebe holzendorf! Machen Sie Bartie mit Frau von Biered -

Er. v. Dierech (bei Geite).

Mein himmel, fpielen? Und durch biefen Vorhang kann man beutlich die Conturen meines Schattens feben. Königin (die sich gesetzt hat).

Warum zogern Sie?

Er. v. Diereck.

Um Bergebung, Majestat, wenn wir die Tische etwas naher ruckten. Es zieht hier an dem Fenster. (Lafaien rucken den Tisch etwas vom Fenster ab).

Ronigin.

Ja, meine Damen, mit bem heutigen Abend bricht eine neue Epoche ber Monarchie an — (in Bezug auf die fervirenden Lakaien) Befehlen Sie, was Sie vorziehen, die Getranke China's und der Levante follen von jetzt an keine Fremdlinge mehr an unserm hofe fein.

Fr. v. Halzendarf.

Bas feh' ich, Thee?

Fr. v. Dierech.

Majeftat, Raffee? Diese verbotenen Getrante!

Fr. v. Holzendorf.

Wenn Se. Majestat, ber Konig — Königin.

Befürchten Sie nichts! Geben Sie fich bem lauteften 19\*

Ausbruch Ihrer Gefühle, geben Sie sich ohne Furcht bem Gefühl einer Sicherheit hin — (Es flopft rechts.) Klopft es nicht?

fr. v. Vierech (zitternb).

Rlopft?

(Es flopft wieder. Alle fteben erschrocken auf.) Rönigin.

Ruhig, meine Damen. Wir find ohne Gefahr. Diefer Abend wird Schlag auf Schlag eine Ueberraschung nach ber andern bringen. Wen vermuthen Sie bort an ber Thur?

(Man pocht wieber.)

Er. v. Holzendorf.

Die Sand icheint nicht bie gartefte gu fein.

# Königin.

Doch! Doch! Es ift bas ungestüme Verlangen eines Wesens, bas ich ben Muth gehabt habe, aus einer entswürdigenden Lage zu befreien. Nehmen Sie ruhig Ihre Ridge ein, meine Damen. Lassen Sie sich durch Nichts, durch keine Ueberraschung storen. Bon den Dingen, die heute kommen werden, ist dies erst der Anfang, und so rus' ich, mit überwallendem Gesühl, (während wieder geklopft wird) mäßige Dein Ungestüm, geliebtes Wesen, Du sindest, was Du suchest, Deine Mutter! (Sie diffnet.)

# Dritter Auftritt.

Der Konig (in einem weißen Mantel, ben hut tief in's Geficht gebrudt). Die Borigen.

#### Ronig.

Deine Mutter!

Bufdamen (fiehen mit einem Entfegenslaut auf).

Ronig (nimmt ben Sut ab).

Ronigin (bei Ceite, vernichtet).

Der Ronig!

#### König

(gornig, fich aber gur Leutfeligfeit gwingenb).

Sieh, fieh, was bas hier hubsch ift! Wie schon fich bas ausnimmt, wenn so recht viele Lichter brennen! Warum versteden Sie fich benn so, meine Damen? Haben Sie biesen Besuch nicht erwartet?

Königin.

Majeftat -

#### Dofdamen

(stellen fich so, daß sie die Tische verbeden und verbergen rasch bie Karten).

Ronig.

Laffen Sie fich boch nicht ftoren, meine Damen! Belches ift benn ber Gegenstand Ihrer angenehmen

Unterhaltung? Ei, ei, Frau von Holzendorf, ein Schalschen Suppe, gern gegeben! (Geht naher und fieht bas Service) Hoho, Silberservice! (Sieht in die Taffen) Was? Thee? Chocolabe? Kaffee?

#### Königin.

Sie werden — erlauben, Majestat, bag wir — mit unfrem Jahrhundert fortschreiten.

#### Rönig.

Ei warum nicht? Frau von Biereck, Sie, bacht' ich, waren mit bem Jahrhundert schon genug fortgeschritzten! Bor breifig Jahren bekam ich alter Knabe manch= mal ein handchen von Ihnen — (Reicht listig eine hand.)

# fr. v. Vierech

(sucht hinten bie Karten zu verbergen).

Ach, biese Gnabe, Majestat! — (Reicht eine Sanb.)

Beibe, beibe, Frau von Biered!

fr. v. Dierech (lagt hinten bie Rarten fallen).

#### König.

Bas ist benn bas? Sie lassen ja ba hinten was fallen? Mein Gott, Karten! (Steht sprachlos.) Karten? (Zur Königin) Madame, Karten! — Ein christlicher Hof und Karten! Nicht wahr, Frau von Viereck, Sie haben blos aus ben Karten geweiffagt, Sie haben sich blos die Karte gelegt, meine Damen, Sie haben wissen wollen, Frau von Viereck, ob Sie noch einmal Ihren fünften Mann begraben? Wie? Doch? — Geld auf ben Tischen — (Schlägt bie Hane zusammen.) Sie haben gespielt! gespielt! An meinem hofe gespielt! Karten gespielt! (Es klopft rechts. Die Spannung steigert sich.) Wer klopft ba?

Ronigin (bei Geite).

3ch bin verloren. (Es flopft wieber leife.)

#### Ronig.

Erwarten Sie noch mehr Besuch? Herein! - (Geht felbst und offnet.)

# Bierter Auftritt.

Bilhelmine (weiß verschleiert tritt behutsam herein). Die Borigen.

Könia.

Eine verschleierte Dame? So geheimniswoll die Befuche, die hier empfangen werden? (Gebt den Schleier ab.) Bas? Wilhelmine!

D. Wilhelmine (fturgt ihm gu Tugen).

Bater, Bergebung!

#### König.

Ein Einbruch in die Staatsgefangniffe! Gin Uttentat auf meinen allerbochften Billen!

P. Wilhelmine (fich erhebend bei Geite).

Mein himmel, ba bin ich schon angekommen. (Es flopft jest links.)

König.

Rlopft es nicht schon wieber? (Es flopft ftarter.) Ift biefes Saus behert?

P. Wilhelmine (bet Gette).

Bo bin ich hingerathen?

Ronig.

So bin ich also bem Ausbruch ber Verschwörung noch gludlich zuvorgekommen! (Es klopft ftarter.) Wer ift an jener Thur? Sie antworten nicht? Nun, so werd' ich selber diffnen.

Ronigin (tritt ihm entgegen).

Gie werben nicht.

Rönig.

Sie wollen mich verhindern, die Feinde ber Krone fennen zu lernen? Ich werbe offinen.

Königin.

Mimmermehr!

Ronig.

Sie bieten mir Trop? Sie widerfegen fich bem Konig?

Königin.

Ich thu's. Ich fuble bie Kraft in mir. Meine Damen, horen Sie, weßhalb ich Sie einlub, heute in diefen Zimmern, heute bei Ihrer Konigin zu erscheinen. Ja, Sire, ber Zweck dieser Stunde war, die Faben Ihrer Bolitif burch zwei hande zu zerreißen, welche bestimmt sind, vereint burch's Leben zu gehen.

### P. Wilhelmine.

3mei Sanbe?

#### Königin.

Ja, Wilhelmine, ich habe Dich aus einer Gefangenschaft befreit, die ber Tochter eines Königs unwurbig ift. Deffnen Sie, Sire! Sie finden meinen Better, den Prinzen von Wales.

Alle.

Den Pringen von Bales?

(Große Paufe.)

Ronig (nachbem er fich gefammelt hat).

Madame, Sie erreichen, was Sie wollen. Sie reißen das Band entzwei, das mich an meine Kamilie, das mich an das Leben knupft. Sie wissen, daß mir die Ehre und der gute Ruf über alle Berechnungen der Bolitik gehen, Sie wissen, daß durch diese nächtliche Scene, durch dies geheime Einverständniß mit einem abenteuerlichen Fremdling Wilhelminens Ruf auf immer vernichtet ist. Freuen Sie sich Ihres Triumphes auf Ihrem kunstigen Wittwensitze Oranienbaum, wohin ich Sie hiermit nach den Gesehen unsres Hauses für die noch kurze Zeit meines Lebens verweise. Wilhelsmine gehe hin und werde, was Sie gewollt haben, die kunstige Königin von England!

P. Wilhelmine (auf ben Ronig zueilenb).

Mimmermebr !

# König.

Du willft mir ein Opfer bringen? Ich verwerfe esBet, Mabame, laffen Sie ben Bringen von Wales eintreten!

#### Rönigin

(ichwankt mit horbaren Athemzugen, von Freude und Schmerz bewegt, an die Thur, fie wirft noch einen Blick gen himmel und offnet).

# Funfter Auftritt.

Der Erbpring (tief in einen weißen Mantel gehullt). Sotham (mit einer frigen Blechmuge, wie sie zum bamaligen preußischen Militaircoftume gehorte, in ber hand; boch barf biese Muge nicht gesehen werben). Die Vorigen.

# P. Wilhelmine.

Die? Wen feh' ich?

Alle.

Der Erbpring von Baireuth!

Königin.

Was ift bas, Ritter! Wo ift ber Prinz von Wales? Hotham.

Majeftat, wie ich, fo eben, in biefem Augenblick, erfahren habe: auf einer Reise in Schottland begriffen.

# Königin.

Bie? Der Pring ift nicht in Berlin?

#### Dotham.

Eines der sonderbarften Geheimnisse unfrer Zeit. Bahrend einige der glaubwurdigsten Zeugen versichern, daß der Prinz wirklich hier gewesen ift, wollen andere behaupten, er ware nach England in dem Augenblick zurückgekehrt, wo er erfahren mußte, daß sich das Insteresse beines Patriotismus, das Interesse der Baumwolle, mit den Empfindungen seines Herzens nicht vereinigen lasse.

# König.

Das ift ja curios. Und was foll ber Erbpring von Baireuth?

# Hotham.

Er suchte, wie wir, ben Prinzen von Wales, mit bem er in Begriff ift, fich auf Tob und Leben zu schlagen.

Alle.

Sa!

Ronig.

Bu folagen? Warum?

Sotham.

Beil er, ber arme Pring eines fleinen Canbes, bem

Digital by Google

reichen Bringen eines Weltstaates feine Flotten, feine Armeen, feine Schatze gonnt, einen Schatz aber nur mit feinem Blut ihm abtreten wirb, bie hand ber Bringeffin Wilhelmine, bie er liebt!

# (Allgemeine Bewegung.)

#### König.

Die er liebt? Die Sand meiner Tochter? Ja, kann benn ber Erbpring von Baireuth auch ein Schwert fubren?

# Dotham

(zieht bem Erbpringen ben Mantel ab und fest ihm bie blecherne Muge auf.)

# Erbprin3

(steht gang im Costume eines Grenadiers jener Beit ba. Sein Saar ift in einen langen Bopf gestochten. Er bleibt unbewegslich, in militairischer Bostiion).

#### Rönig.

Bas feh' ich? Der Erbpring? Grenadier? Bopf und Schwert?

#### hotham.

Die Equipirung jenes jungen Refruten vom Regiment Glasenapp, ben ich vor seiner Abreise nach bem schönen Basewalt Ew. Majestät vorzustellen bie Ehre babe.

#### König (außer fich).

Ein beutscher Pring, ber es fich gur Ehre rechnet,

in meiner Armee zu bienen? (Commanbirt) Bataillon, linksum! Bataillon, vorwarts marich!

#### Erbprin3

(exercirt auf Wilhelminen gu).

#### Ronig.

Halt! (3u Wilhelminen) Ift ber Feind ba bruben gesonnen, fich ber bieffeitigen Couleur anzuschließen?

1. Wilhelmine (entzückt).

Bis in ben Tob!

# König.

Ganzes Regiment, rechts um schwenft! Bormarts marsch, Rechten, Linken, Rechten, Linken! (Alle wei marschiren auf bie links ftebenbe Konigin.)

# König.

Salt!

P. Wilhelmine (finfen ber Konigin zu Fugen). Mutter!

# König.

Salt, bas mar fein Commanbo.

Erbpring.

Der Drang bes Bergens.

# Hotham

(gutmuthig gur Ronigin fiuffernb).

Majestat, verbeffern Sie ben Fehler ber beiben jungen Refruten.



# Ronigin.

Gehen Sie mir aus ben Augen, Sie Verrather an Ihrem Konigshaufe. Steh auf, Wilhelmine! (3um Konig, zogernd) Wir haben ja aber noch Defterreich.

# Ronig.

Aber Defterreich hat nicht uns. Die Creaturen, Bring? Morgen fruh Abschiebe und Benfionen. Run, Mutterchen, nehmen wir ihn zum Schwiegersohn?

# Königin.

Unter ber Bedingung — daß bie Aussteuer von mir festgeset wirb — und noch einer andern —

# König.

Und bie mare?

#### Königin

(in Ruhrung ausbrechend).

Dag Du mich nicht von Dir ftogt, (ben Konig umsarmenb) — und mich an Deinem Bergen lafft!

# König (gludlich).

O nun fehlte nur Friedrich noch! Ritter Hotham, bas kam also alles von Ihrer Baumwolle her! Dank Ihnen fur ben prachtigen Rekruten! (Sotham in's Ohr) Wie ift er aber so schnell nuchtern geworben?

# Erbpring.

D, Majeftat, Bergebung, noch bin ich ja trunfen vor Freude!

König.

Bergebung? Fur Ihre Rebe, mein Cohn? Nein, wenn fie einst fo, wie Sie fie gehalten haben, im Buche ber Geschichte steht, ift mein altes Gerz zufrieden und wunscht nur eins, daß man hinzufügt: Er wollte mit seinem Schwert wohl König, aber mit seinem Bopf ja nur im Staate ber erste Burger sein!

(Gruppe.)

(Vorhang fallt).



Drud ber Teubner'ichen Offigin in Leipzig.



Werner

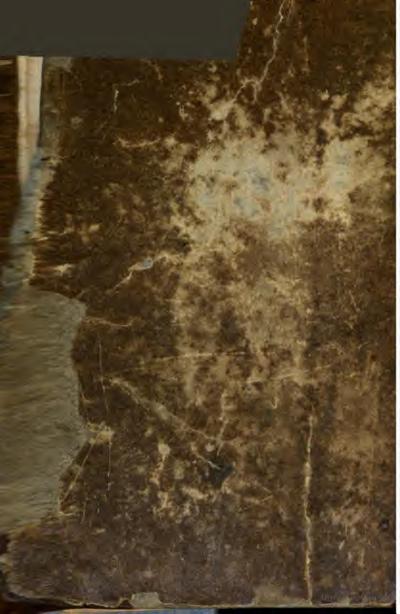